

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# A 402983



THE GIFT OF

L. L. Hubbard

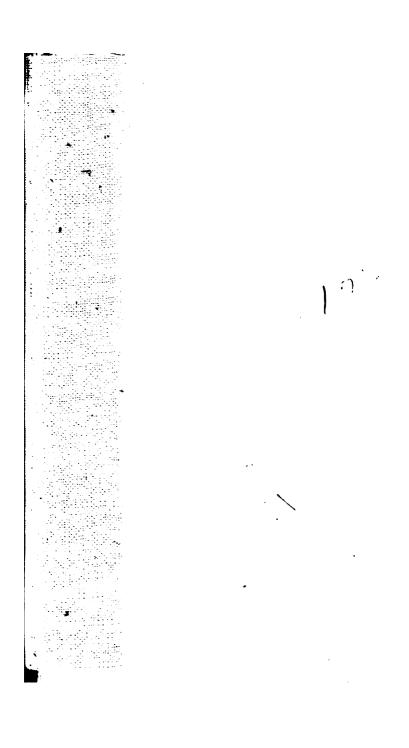



THE GIFT OF

L. L. Hubbard

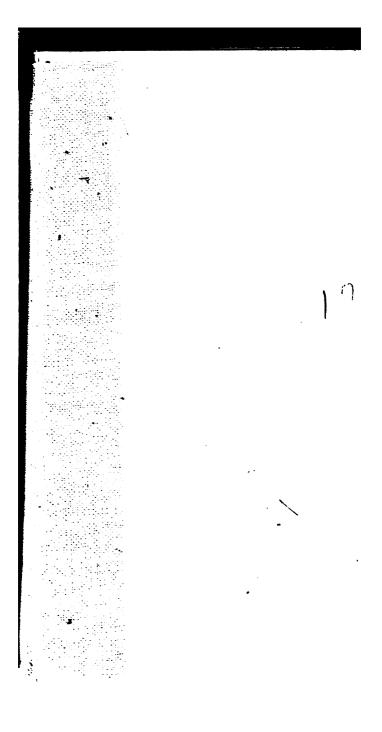







# Reise nach St. Louis

am

Missisippi

von

T.W. Lenz

Weimar

B.F. Voight

1838

F 474 ,52 L57

• (

• .

# Vorwort.

Ehe ich es wage, die große Anzahl ber über die vereinigten Staaten von Nordamerika erschienenen Schriften noch um eine zu vermehren, halte ich mich für verpflicktet; die Gründe, welche ein solches Unternehmen zu rechtsertigen scheinen, anzugeben. Sie find vornamlich solgende:

Während meines Aufenthaltes in benjenigen Gegenden des Miffourificates, wohin Duden und v. Martels durch ihre reizenden Schilderungen so viele Auswanderer lockten, überzeugte ich mich zwar, daß ihre Angaben im Allgemeinen der Wahrheit gemäß sind, fand aber zugleich, daß ihre, Schriften die Vorzüge jener Gegenden zu sehr hervorheben, während sie dachtheile bew

felben entweder gang überfeben, ober boch febr verringern. Gine folde Darftellung mußte nas turlich babin wirken, bag Biele, bie im Baterlande in leiblichen Berhaltniffen lebten, bewogen wurden, nach Amerika auszuwandern, wo fie nun oft ein bochft ungludliches Leben fubren, ohne boch immer bie Mittel zu besigen, ben Bunfch, in die Beimath gurudgutehren, befriedigen gu tonnen. Unter Die Familien, beren fruberer Boblftand im Diffouriftaate febr abgenommen bat, gehort, wie man bort allgemein behauptet, auch Die v. Martels, und herr Duben ift mahricheinlich gleichem Schickfale nur burch feine Ruckfehr nach Europa entgangen, benn eine folche Land= wirthschaft, wie bie in Amerita von ihm geführte, tann bas Bermogen: Deffefigen, ber fie betreibt, nur verminbern.

Sollte es aber nicht verdienstlich sein, burch eine einsache und treue Darstellung, nicht blos der Northeile, sondern auch der Nachtheile einer Niederlassung in jenen Segenden, diejenigen unzter meinen Landsleuten, welche nur dadurch verzieren können, davor zu warnen? Mir scheint dies gegenwartig um so dringender nothig, da bei den unglucklichen Bankverhaltnissen und der allgemeinen Geldnoth in Amerika diejenigen, welche den Plan, sich als Landleute dort anzu-

fiebeln, nicht ausführen tonnen, wenig Soffnung baben, ihren Unterhalt bafelbft auf andere Beife zu erwerben. Auch ich hatte anfangs bie Absicht, ein Landgut im Diffouristaate zu taufen, gab fie jeboch, nach reiflicher Erwägung aller mit Musführung eines folden Planes verbundenen Schwies rigkeiten, auf. hierburch entging ich mahricheinlich einem bebeutenden Berlufte, ben ich beim Berkaufe meiner Besitzung erlitten haben wurde, indem mir der praftische Betrieb ber Landwirthschaft während bes Sahres 1836 und die barüber eingezogenen Erkundigungen ganz andere Refultate lieferten, als ich nach Dubens und v. Martels Schriften erwartete. Hochst vortheilhaft ware es aber auch bei ben fpater eingetretenen ungunftigen Bankverhaltniffen fur mich gemefen, wenn ich, ohne ein anderes Geschaft anzufangen, wie ich früher beabsichtigte, im Berbfte beffelben Sahres nach Saufe batte gurudfehren konnen. Hieran wurde ich jedoch burch bas kalte Fieber gehindert, und so entschloß ich mich. ber Einladung meines Freundes Conrad Stießmeier ju folgen und in beffen an ber Strafe nach Manchester, eine halbe Stunde von St. Louis gelegenem Saufe eine fogenannte Grocery, b. b. eine Sandlung mit fehr verschiedenartigen Baaren und besonders Getranten aller Art einzurich-

ten. Die Baaren follten auf gemeinschaftliche Roften angeschafft und ber bei bem von mir be forgten Bertaufe gemachte Gewinn getheilt werben. Bald gerieth ich jeboch mit E. Stiefmeiers Bruber, Beinrich, ber gern Untheil an bem Gefcafte gehabt hatte, in Streit und begab mich beswegen nach Illinois, wo ich ein Bierteljabr aubrachte, fo bag ich Gelegenheit erhielt, mit einem Theile biefes Staates, in bem ich fcon früher öfters Meine Reisen gemacht hatte, naber bekannt zu werben. hierauf pachtete ich, von meinem früheren Compagnon, beffen Bruber inawischen ein benachbartes Landgut gefauft hatte, bazu aufgeforbert, ben Laben und bezahlte ibm. für freie Benutung ber Salfte bes Saufes und für Befostigung an seinem Tifche, vom Isten Februar 1837 bis zu bemfelben Zage bes folgenben Jahres 210 Dollars poraus. Das Inventarium erkaufte ich um 140 Dollars. Der Berth eines Dollars nach preußischem Currant berechnet beträgt, etwa 1 Thir. 10 Gr. 8 Pf. Außerbem hatte ich noch an ben Staat 231 Dollar fur bie aum Betriebe bes Geschafts erforberliche Liceng gu entrichten. Dein Gewerbe verschaffte mir ben Bortheil, mit Dannern after Rationen, welche fich in ber Gegend von St. Louis aufhalten, Bekanntschaft zu machen und einen Theil ber

über ihren Charafter in dieser Schrift niedergelegten Beobachtungen anzustellen.

In biefe Beit fällt wahrscheinlich auch ber Befuch einiger Deutschen, welche, wie ich bore, mich in einem im Morgenblatte ober im Comes ten abgebrucken Briefe, wo fie meine Bemus bungen, ihnen ein Unterfommen zu verschaffen, ruhmen, aus Dankbarkeit mit bem Zitel "hausfnecht' beehren. Es ift wirflich spaghaft, welche fonderbare Ibeen ber beutsche Bauer von bem Leben in Amerika begt. Babricheinlich waren bie guten Leute neue Ankommlinge, und hatten gefeben, wie ich ber gefunden Leibesbewegung hatber, im Gærten arbeitete, ober Solz spaltete. Nach bem Spruchwort: Wenn ber Bauer nicht muß, regt er weder Sand noch Fuß, batten fie naturlich gefchloffen, nur ein Rnecht konne folche Arbeiten verrichten. Bielleicht legen fie funftig Berrn v. Ruve, früher Amtsactuarius in preußisch Minben, welchem ich, wegen ber Stodung bes Mertehrs bei bem allgemeinen Gelbmangel in Amerika, im Fruhjahr 1837 mein Geschaft üben lieff, benfelben Titel bei.

Daß übrigens die im Worhergehenden über meine Berhaltniffe gegebenen Aufschluffe der Wahrheit gemäß find, tannen guger meinem frü-

heren Compagnon, C. Stiesmeier, noch die Herren Kausseute, Karstens und Eggers, von benen ich meine Waaren zu beziehen pslegte, so wie Herr Kausmann Wolff aus Bremen, der sich jesterzeit sehr freundschaftlich gegen mich bewiesen und mir verschiedene wichtige Dienste geleistet hat, bezeugen. Dasselbe wurden der Dr. Gempp und viele andere in St. Louis ansässige Manner thun, die gewiß mehr Glauben verdienen, als mit dem Leben und Treiben in Amerika, wo der angesehenste und reichste Mann körperliche Arzbeiten zu verrichten pslegt, noch ganz unbekannte Ankömmlinge.

Bu biesen mich felbst betressenen Bemerkungen wurde ich nicht nur durch die alberne Behauptunng in dem erwähnten Briese, den ich jedoch nicht selbst gelesen habe; sondern auch durch die Ueberzeugung veranlaßt, daß es dem Leser einer Schrift über die nordamerikanischen Freistaaten nicht gleichgültig sein kann, genau zu ersahren, unter welchen Verhältnissen der Versasser wirklich gelebt hat; denn manche Männer, welche dieses Land entweder gar nicht, oder doch nur einen sehr kleinen Theil davon sahen, machten es sich zur Aufgabe, Bücher darüber zusammenzuschreisben. Meine Absicht bei der Reise nach Missouri war, außer der schon erwähnten, mich daselbst,

wenn :es mir paffend fcheinen follte, atzufichein, noch, die Freiftaaten burch eigene Anficht tennen gu lernen, wogu ich als früherer Lebrer ber Gengraphie an ber Erziehungsanfialt zu Schnepfenthal einen besonderen Bernf fühlte. Bu biefem 3wede zeichnete ich alles Mertwirbige, mas ich während meines Aufenthaltes in Amerika fch ober horte, furgfaltig auf, und glaube, bag bef fen Bekanntmachung um fo weniger iderAiffia erscheinen burfte, weil ich gerabe jur Beit ber großen Bant- und Sandelstriffs in biefem Lande war, beren Mirtungen vielleicht manchem Andwanderungeluftigen nicht befannt fein, und ihn bei ber Anfunft an seinem Bellimmungsorte hochft unangenehm überrafchen mochten. ging es einem altenburgifchen Farber Ramens Dieser Mann war erft vor vierzebn Tinter. Tagen in ber Absicht in Amerika gelandet, Sich bort niebergulaffen, fand aber alle Berhaltmille bafelbft fo ungunftig, bag er in bemfelben Schiffe mit mir zurudfehrte.

Werke anderer Schriftsteller über die vereinigten Staaten habe ich nicht benutzt, weil ich dem Leser nur einen Bericht von dem geben wollte, was ich als Augenzeuge verbürgen kann, doch glaubte ich Auszuge aus in Amerika erscheinenben Zeitungen dann aufnehmen zu muffen, wenn

ı

### Beite

# Abschnitt V.

Reisen im Innern. Beschreibung ber Gegend um Lewis Ferry und des ausschließlich von deutschen Landleuten bewohnten Theiles des Missouristaates. Lage der daselbst angesiedelten Farmer. Bemertungen über den von mir besuchten Theil von Illinois. Methodisten. Gerte, Overstolz.

175

# Abschnitt VI.

Rudreise von St. Louis nach Rotterbam. Anetdote von dem Juden Leo Wolff. Geberdenspiel der Amerikaner. Bemerkungen über die Post und über die Frauen Pennsplvaniens. Buspredigt. Geereise, Eigenheiten des Caspitans. Fischfang.

239

# Abschnitt I.

Reise ans der Heimath nach Baltimore; Bemerkungen über Sepreisen im Allgemeinen.

Don Gemenfenthal im Gothaifchen reife ich am 20ften April 1836 ab und mit ber Gil post nach Bremen, indem ich mich im Bremenbafen einzuschiffen gebachte. Auch noch jest balte ich, nach ben feitbem von mit gemachten Er fahrungen, Bremen für biejenige Stabt, wohin fich Auswanderer nach den nordamerifanischen Freiftaaten aus Mord: und Mittelbeutschland pornebmlich wenden follten. Wahrend der Geereife. bebarf man Vieles, mas man im Binnenlande entmeder aar nicht bekommen kann, ober beffen Fortichaffung für biejenigen, beren Beimath in bedeutender Entfernung von dem Orte der Gin= foiffung liegt, zu koffpielig ift, als bak fie es gleich mit fich nehmen tonnten; aewiß aber wird ber Deutsche alles biefes nicht leicht an einem anderen Orte in einer bequemes

ren Art erhalten konnen, so wie beffer und billiger finden, als in Bremen. Sier fpricht jeder feine Muttersprache; ein Bortheil, ben wohl nur berienige gang zu wurdigen versteht, ber in fremben Landern gereift ift und aus Erfahrung weiß, wie fehr man bort aus ber Unkunde bes Fremd. lings mit ber Sprache bes Landes, mit ben ublichen Preisen ber Waaren und ben baselbst gangbaren Geldmungen Bortheil zu ziehen futht. In: bers verhalt es fich freilich mit ben Auswande rern aus bem sublichen Deutschland, besonders aus ben Rheingegenden. Won biefen fprechen viele die franzofische Sprache eben so geläufig, als thre Muttersprache und find überdies mit ben Sitten ber Frangofen, als ihrer Rach: barn, hinlanglich vertraut. Rur biefe ift es vortheilhafter, über Davre ober Rotterbam au geben; ba fie in jenem Falle burch Abfurgung bes Landwegs bebeufend gewinnen und in diefem, wenn fie auf bem Dampfbote ben Rhein und bie Maas hinabfahren, noch außerbem ihr Ge pade mit weit geringeren Roften nach Rotterbam bringen konnen, als bie Beforberung beffelben nach Bremen burch Fuhrleute, ober mit eigenem Geschirt verursachen murbe. Auch ift bie Gees teife von Savre und Rotterbam aus betrachtlich Burger, als bie von Bremen.

Dbgleich man mir gefchrieben hatte, zeitig nach Bremen ju tommen, weil unfer Schiff balb abfegeln murbe, fo hatten wir boch feine große Gile nothig gehabt, benn bie Abfahrt verzögerte fich zum Theil wohl mit wegen ber ploglichen Erfrankung bes Capitans ber Rlementine, fo bieß namlich bas Schiff, bem ich mich anvertrauen wollte, um einige Bochen. Diefe werben mir ewig unvergefilich bleiben, wegen ber Gute, mit ber ich von den freundlichen Bewohnern Bremens aufgenommen wurde, und wegen bes Gifere, womit fie mir, ohne im Geringsten auf ihren Bortheil Rudficht zu nehmen, behulflich waren. alles zur Reise Erforberliche' anzuschaffen. Die Stadt felbft geffel mir ungemein. Sie war in ber letten Beit vielfach berichonert worben und batte fich besonders durch den Sandel mit Umerifa febr gehoben. Much bie nachste Umgebung berfelben ift burch nette Gartenanlagen und Spaziergange febr angenehm. Dem gebilbeten Musmanderer, ber langere Beit bafelbft gurudgebalten wirb, bieten jeboch insbefondere bie Lefesimmer breier bier bestehenden Gefellschaften, die an wissenschaftlichen und unterhaltenben Schriften, so wie vielen Zeitungen in mehreren Spraden febr reich find, eine unverfiegbare Quelle von Unterhaltung.

Bon Bremen ging ich auf dem Dampsbote die Wefer hinab nach Bremerhasen. Für den Auswanderer ist diese Art zu reisen deswegen am bequemsten und wohlseilsten, weil er gewöhnslich viel Gepäck hat, welches er auf dem Dampsschiffe mit sich nehmen kann, ohne für das Forts

fchaffent beffelben etwas zu zahlen.

In Bremerhafen, brauchte ich mich gludlicher Beise nur einen Tag aufzuhalten, benn fchon am Abend bes folgenben Tages fam Capitan Sabann Geffelmann an, welchem, ba Capitan Satjen an einer Lungenentzundung litt, Die Subrung ber Alementine übertragen worben war. In ber Imifchenzeit hatte ich mich in bem Schiffe einheimisch gemacht. Es war für mich febr ancenehm, an bem Steuermanne einen gebilbeten und febr bienifferigen Mann gu fenben, mit beffen Bilfe ich mich recht bequem einrichten konnte. Die Rajute, in ber ich einen Plat genommen, für welchen ich 15 Friedrichob'or gablte. mar aufs dierlichfte aus Mahagoni und amerikanifdem Gelbholge, wie es die Gdiffer nannten. gezimmert. Die übrige Gesellschaft, welche bie Reife in ber Sajute mitmachte, war biesmal febr gablreich. Sie boffand aus einem wurtembergis fichen Tuchmacher nebft feiner Frau und acht Rinbern, einem Schmied und beffen Frau, welche fich für eine Dusmacherin ausgab, und einem

Arate, welchent freie Ueberfahrt in ber Rajute zugefichert worben mar, mogegen er bie Berpflichtung übernommen hatte, für bie Rranten auf bem Schiffe ju forgen. Gludlicherweise war meine Roje (fo werben Die niedtigen Schlufs ftellen auf bem Schiffe genannt, in benen man fich manche Beule an ber Dede fibst, ebe man bie beim Auffteben und Ankleiben nothige gebucte Stellung geborig einübt) war von benen ber übrigen Paffagiere ganzlich getrenut. fcblief namlich auf ber einen Seite ber Raifte allein, wahrend bie Schlafstellen aller übrigen Paffagiere fich an ber entgegengesehten bingogen. Diefer Umfland war fur mich febr wichtig, weit ich es ihm hauptsächtich zuschreibe, bag ich ganglich von ber Seefrantbeit bericont blieb. Rus anberthalb Zage plagte mich ein leichter Schwins Satte ich mit ben übrigen Reisenben gus fammenliegen und bie Wirkungen ber Seefrants heit bei ihnen mit ansehen muffen: fo mare ich fcmetlich fo leichten Raufes bavon getommen. Um meisten schienen Die Frauen von ber Krantbeit zu leiben, und die beiden verheiratheten, welche Die Reise in der Kajute mitmachten, verließen ihre Schlafftellen wahrend ber gangen Sahrt nur außerft felten. Deffen ungeachtet machten fe wohl' von ber gangen Schiffsgefellschaft ben meiften Larm, indent fie von Beit gu Beit aus ihren

Schlafstellen heraus ihrer üblen Laune burch gesen einander ausgestoßene Schimpfreben Luft machten.

Bon bem, was fich nach bem gleich nach un= ferer Ankunft auf ber hohen See fatt finbenben Ausbruche ber Seefrantheit bei ben Paffagieren im Zwischenbede begab, kann ich gludlicher Beife aus eigener Anschauung nicht berichten. jeboch weiß, baß fich zweihundert und funfzig Menfchen, Manner, Weiber und Kinber barin befanden, von benen immer feche Bufammen in einer Koje lagen, und daß nur wenige von ber Rrantheit verschont blieben, tann fich ohngefahr einen Begriff von ben Annehmlichkeiten jener Localitat machen. Richt wenigen Dedspaffagies ren wurde indeß ber Aufenthalt im Raume bergeftalt verleitet, bag fic fich Ring und Racht auf bem Berbede aufhielten, wo ber Genuß frifcher Luft fie jum Theil von ber Rrantheit burchaus frei erbielt. .

Unfere Abfahrt von Bremerhafen geschah am Aten Mai 1836 mit dem gunstigsten Winde. Zwei Tage spater liesen wir schon in den Kanal zwischen England und Frankreich ein. Hier ka-men zwei Landvögelchen an Bord unseres Schiffes, welche jedoch so matt waren, daß man sie leicht mit den Handen greifen konnte. Einer davon gehörte zu der Gattung der Küegenschnaps

per (muscieapa), boch geb es glücklicher Beise bamals auf unserm Schiffe keine Fliegen. Desto mehr waren wir bei meiner Rücklehr von Amerika im solgenden Jahre mit diesem Ungezieser geplagt, aber auch diesmal stellte sich, einige Tage ehe wir den Kanal erreichten, ein Fliegenschnapper von derselben Art wie der, welcher uns auf der früheren Reise besuchte, auf dem Schiffe ein und verminderte in kurzem die Jahl unserer Dudler beträchtlich. Doch starb auch er, wie gewöhnslich alle Landvögel, die sich auf Schisse versliegen, nach wenigen Tagen.

Im Ganzen finde ich bas Leben auf bem Schiffe Bei fturmifchem Better fühlt febr langweilig. man fich unwohl und zu teiner Beschaftigung aufgelegt; bei truber und regnerischer Witterung aber ift es in ber Rajute fo buntel, bag man barin nicht wohl lefen kann, ohne feinen Augen zu schaben, und boch ift bies gerabe bie Beit, in ber man fich am meiften nach Unterhaltung febnt, benn bei heiterer Bitterung tann man ben gan-- zen Tag auf bem Berbede fein und fieht bann boch von Beit zu Zeit etwas, woburch in bas ewige Ginerlei ber großen Wafferwufte, bie fich unüberfehbar nach allen Seiten ausbehnt, einige Abwechselung gebracht wirb. Balb fint es Gees schiff walben ober Seemoven, welche um bas Schiff berumflattern und es begleiten, von benen mir

Die Seeleute und unfer Capitan for ernfihaft verficherten, bag fie auf bem Boben bes Deeres nifteten; bald find es Balfische ober Delphine, welche um bas Schiff herum fpielen und von benen bie letteren oft burd ibre munteren Sprunge ben unbefangenen Beobachter beluftigen; nicht fo ben Seemann, benn diefem gilt ihr lie fliges Treiben gewohnlich fur ein Beichen von berannabenbem Sturm; balb ift es ein Schiff, beffen Segel man am fernen Horizont erblickt. Das fundige Auge bes Beemanns ertennt bann fcoa in ber Ferne aus ihrer Beschaffenbeit und Unbrbnung bas Bolt, bem bas Schiff angehört, und balb fucht auch ber aufgewecktere Paffagier fic bie namliche Ferfigleit angueignen, und Ranches, was man unter anbern Berhaltniffen gar nicht ber Berbachtung werth halten whebe, gewinnt auf ber offenen Gee, wo fich außer ber großen Bafferflache fo wenig bem umberfvabenben Auge barbietet, bobes Intereffe.

Als wir und der Bank von Neufundland näherten, schwammen mehrere Eisberge in der Rabe unseres Schiffes vorüber. Einer von dies fen übertraf alle diejenigen an Größe, welche der Capitan und die Mannschaft unseres Schiffes auf ihren früheren Reisen gesehen hatten. Sehr fühlbar war die Wirkung dieser Eismassen auf die Lemperatur der Luft, denn das Thermometer

fant ploslic bon 12 Grad über Reaumur am 4 bergb. Bir fcifften, nachbem wir über bie Bant binweggefegelt maren, zwiften bem Lande und dem Golfftrome bin und ungeachtet bes if Zage lang anhaltenben truben und nebelichten Betters, welches jebe Beobachtung unmöglich machte, war unfere gabrt fo gludlich, bag wir fcon am Aten Juni, alfo genau einen Monat nach unferer Abfahrt von Bremerbafen, bei Cap henry ankamen, wo wir einen Boten aus Baltimore einnahmen, ber uns nach biefer Stabt burch die Chesapeat = Bai geleiten follte, Der Bind jeboch, welcher uns die gange gabrt binburch begunftigt hatte, verließ uns hier, fo baß eine zweitägige Windftille eintrat und wir erft am britten Tage Baltimore erreichen konnten. Che wir jedoch ans Land fleigen burften, machte und ber Quarantane-Argt feinen Befuch, um ben Gesundheitszustand ber Mannschaft zu untersuden. Bei biefer Gelegenheit fah ich bie erfte Probe amerifanischer Sitten, und ber Contraft amischen benen bes Quarantane = und feres Schiffbargtes machte es außerft fdwierig, fic bes Lachens zu enthalten. Jener war febr nachlaffig, ja man tann fagen, lumpig gekleiber; biefer bagegen hatte sich aufs festlichste geschmudt; jener griff nur an ben Sut, ohne ihn abzugieben, wogegen biefer mit entbloftem Saupte ein

Compliment nach bem anbern faft bis zur Erbei machte.

Gehr verfchieben waren meine Gefühle, als ich bas Schiff verließ, von benen, welche andere Reisende in bem namlichen Falle gehabt zu baben verfithern. Statt, wie fie, Freude barüber gu empfinden, bag bie Gefahren und Befchwerben ber Seereise ihr Enbe erreicht hatten, mar ich in ber traurigften Gemuthsftimmung. Begriff, ben Boben eines fremben Welttheiles au betreten, burchschauerte mich ber Gebante, wie weit ich jett von ber geliebten Beimath, meiner theuren Mutter, meinen Gefdwiftern und ubrigen Bermanbten entfernt fei; bag ich in einem Lande leben follte, beffen Bewohner von vielen Reisenben als kalt und unfreundlich gegen neue Antomnilinge und als bochft felbfifichtig gefchikbert werben, und bag ich mich bei meiner uns vollkommenen Renntniß bes Englischen. ber Sauptlandessprache, nicht immer geborig wurde verftanblich machen konnen. Bubem mußte ich mich von meinen lieben Reisegefährten trennen, mit benen ich beständig im besten Berneb= men gelebt und unter benen ich manche fehr ges bilbete Danner gefunden hatte, beren Gesprache mir viele Unterhaltung und Belehrung verschaften. Bon jest an konnte ich unter allen Berbaltniffen nur auf mich felbst rechnen.

hatte ich einige Bekannte in Amerika, diese hatiten aber seit langer Zeit keine Nachricht üben ihs
ren Ausenthaltsort gegeben, so daß ich fürchten
mußte, ihn nicht audsindig machen zu können;
eine Besorgniß, die sich nur zu bald als gegrüns
bet erwies. Stärker noch, als ich, waren mehrere
meiner Reisegesährten ergriffen, als wir im Has
sen von Baltimore den Anker auswarsen. Sie
machten ihren Empsindungen sogar durch Ahränen Lust. Ob aber Freude, oder Traurigkeit,
oder Gesühle gemischter Art diese hervorpreßten,
vermag ich nicht zu entscheiden.

Einige Bemerkungen über Seereifen ; im Allgemeinen.

Man thut sehr wohl, sie reichlich mit wolkennen Decken und warmen Kleibern versehen ans zutreten. Wir selbst segelten zu einer Jahredzeit ab, in welcher die Witterung auf dem Lande geslind und angenehm zu sein pslegt und doch hatzten wir, sowohl bei der Absahrt, als auf der Bank von Neusundland, sehr von Kalte zu leiden. Auch wasserdichte Stiefeln sind nothwendig, denn auf manchen Schissen wird das Verdeck an jesdem Morgen mit Wasser begossen und gescheuert und bleibt mithin eine geraume Zeit hindurch so seuch, daß man sich leicht erkälten kann, wenn man nicht mit recht gutem Schuhwerk versehen

ist; aber selbst bei feuchtem und regnichtem Wetter befindet man sich gewöhnlich auf dem Berbecke besser, als in der Kajute, oder gar im Broischendecke, besonders wenn sich im letztern viele Kinder aushalten.

Die Broischeinbedspaffagiere, beren Sauptnab: rung aus Sped und Potelfleifc beffeht, tonnen nur bann andere Roft entbehren, wenn fie fic von Jugend an gewöhnt haben, mit ben grobften Speifen vorlieb zu nehmen, und felbst ben Ra: jutenpaffagieren wird ein haufigerer Bechfel ber Nahrungsmittel, als er ihnen auf ben meiften Schiffen ju Theil wird, angenehm fein und jur Sthaltung ihres forverlichen Boblbefindens viel beitragen. Diefen letteren wurde ich vorzüglich rathen, fich mit frischen Giern zu verfeben, weil biefe, fowohl in Afche ober Koblenftaub gelegt, als auch mit Fett übergoffen, nicht leicht verberben. : Eingekochte Sische und fleifc verfieren gleichfalls, wenn fie geborig mit Fett bedeckt wers ben, felbst auf einer langen Gecreife, nichts von ihrem Wohlgeschmade. Bebiebeln und eingemachte Gurten hatten fich bortrefflich. Golbfruchte, Rofinen, Batteln und Chocolabe, find ebenfalls paffend und gewähren augleich bem freigebigen Befiger manches Bergningen, ba er baneit ben auf bem Schiffe befindlichen Rinbern vielen Spaß machen und fich berem Eltern verpflichten kann, wenn er ihnen bavon mittheilt. Den Dedspaffagieren tommt, außer ben genannten Rahrungsmitteln, Schinken, Burft und Schiffszwiebad fehr zu ftatten. Bon bem lete tern einen binlanglichen Borrath mit zu nehmen, wird aber auch ben Rajutenpassagieren von großem Ruben fein. Deine Rudreife machte ich in ber Rajute eines Schiffes , beffen Capitan ein trouge . braver Mann war, an bem man nichts ausseben tonnte, als feine übermäßige Sparfamteit. Run batte er zwar 50 Pfund guten weißen und über= . bies eine große Maffe guten schwarzen Schiffs= gwieback, jum Ungluck aber auch vielen alten, von Burmern wimmelnben, ber bie Reife nach Amerita icon jum zweitenmale mitmachte. Diefet follte burchaus aufgezehrt werben, bevor ber beffere angebrochen wurde, und fo mußten wir, ba ber schlechte, weil naturlich niemand viel bavon genoß, zweiundvierzig Tage ausreichte, uns bie gange Reife binburch bamit begnugen. wichtigste aber, womit fich ohne Ausnahme jeber Seereisende verfeben follte, ift getroductes Dbft, da biefes wohlfeil und boch ein unfehlbares Mittel gegen bie Berftopfung ift, an welcher in ber Regel Paffagiere wahrend langeren Seefahr-Rach überstanbener Geefrantheit ten leiben. habe ich vornamlich Garbellen und China zur Starfung bes Magens und gur ganglichen Bie

berherstellung ber Gefundheit fehr bienlich gefun-Mit geiftigen Getranten follten fich auch biejenigen versehen, welche früher bergleichen nie mals genoffen. Die Seeluft macht fie gum Beburfniß, besonbers bei rauhem Wetter. Um pafe fenbsten fand ich Cognac und Bein. Getrante find in Bremen billig ju haben. Reine Sandtuder und reine Bafche muß man fur bie aanze Seereife mitnehmen, benn bas Leinenzeug verdirbt burch's Bafchen mit Seewaffer. Tabals rauchern ift zu empfehlen, fich in Bremen, außer mit Tabat, auch mit Cigarren zu verfeben, weil man beibes baselbst febr gut und billig kaufen kann. Da bekanntlich eine heitere Gemuthoftim mung fehr viel jum forperlichen Wohlbefinden beitragt: fo follten Manner, welche Ginfluß auf bie Paffagiere haben, fich bemuben, benfelben au allerlei froblichen Spielen und Unterhaltungen Anleitung ju geben. Auf unferm Schiffe beffanb bie Mannichaft im Bwischenbede größtentheils aus jungen, ruftigen Lanbleuten und Sandmerfern. Sie beluftigten nicht nur fich felbft aufs Beffe mit Spielen, welche in der Regel barauf hinaus. liefen, daß einer ber Mitfpieler tuchtige Schlage erhielt, fondern auch Unbere, bie an ihren Spielen nur als Buschauer Untheil nahmen. Behrend wir in ber Chesapeat-Bai zwei Tage lang vor Anker liegen mußten, tangten wir bes Abends beim

herrlichsten Wetter auf bem Verbede. Es wurde babei wo möglich so angeordnet, daß einer ber längsten Tänzer und ein recht kleines Mädchen ein Vaar bildeten, was jedesmal ein allgemeis nes Gelächter erregte.

# Abschnitt II.

Sinige allgemeine Bemerkungen über bie Banart und das Leben in ben Städten Amerikas. Meise von Baltimore nach St. Louis.

In Baltimore mußte ich mich ganz gegen meinen Willen bis zum 10ten Juni aufhalten. Ich hatte namlich einen Wechsel auf ein dortiges deutsches Haus, welches mir dasur eine Anweissung der Baltimorer Bank auf St. Louis versschaffen wolltez ehe ich aber dieselbe erhalten hatte, konnte ich meine Reise nicht fortsehen. In der damaligen Zeit, wo noch die Banken das größte Zutrauen genoffen, war diese Art sein Geld anzulegen dei weitem die bequemfte und sicherste. Man konnte so seine Habe in einer verdorzgenen Tasche dei sich suhren und hatte sozuen nach nicht zu besorgen, daß sie gestohlen werden undstes ein Fall, der in Amerika, sowohl in

Gaftbofen, als auch auf ber Poft und auf Dampf: fdiffen, fich gar nicht felten ereignet. Ueberbies batte ich die Aussicht, auf biefe Beise ein balb Procent zu gewinnen, weil in Cincinnati und St. Louis ein halb Procent Agio fur Anmeisun, gen auf bie Baltimorer Bank gezahlt wurde. Anfangs wollte ich Gold mit mir nehmen, ba es in einem Gurtel auf bem Leibe ebenfalls ficher und ohne große Beschwerbe fortzubringen gemesen mare, both mar in Baltimore keines aufzutreiben. Ueberhaupt find Goldmünzen in den vereinigten Staaten von Nordamerifo felten, benn obgleich Golbftude bafelbft geprägt werben, beren Berth fich auf funf Dollars beläuft, fo habe ich im Bertehr boch nur wenige bemerkt. Auslandisches Gold mird aber in der Regel fehr gern genom men und hat mehrentheils einen boben Cours, so bag es fur ben Einwanderer, ber fein Bermogen in baarem Gelbe mit fich nehmen will. gewiß am vortheilhaftesten ift, wenn er es in Solb mitbringt, anflatt, wie man ihm in Bremen gewöhnlich anrath, Dollars einzuwechseln.

Es liegt keineswegs in meinem Plane, eine genaug Boschreibung ber non mir besuchten Stadte Amerikas zu liesern. Man wird eine solche um so weniger vermissen, da geschichtliche Denkmaker und wohlgegedenete ober vollskändige Sammlungen für wissenschaftliche Zwecke sich in

ben meisten weit sparsamer vorfinden, als dies in vielen Stadten Europas der Fall zu sein pflegt. Zedoch wird es vielleicht dem Leser nicht unangenehm sein, hier einige allgemeine Bemerkungen über die Bauart und bas Leben in den größeren Städten der nordamerikanischen Freistaaten zu finden.

Die Strafen ber meiften find größtentheits breit und gerade, was ihnen im Allgemeinen einen bedeutenden Borzug vor benjenigen umferes Erdtheils gibt. Die von Baditeinen erbauten Saufer ber mobibabenbern Amerikaner find im Innern mit Teppichen belegt und ergogen bas Auge burch bie barin vorherrichenbe große Reinlichkeit; eine gute Eigenschaft, bie felbst ben eingebornen armeren Landmann haufig auszeichnet und worin er unferen lieben Landsleuten oft als Muster bienen konnte. Gleich in Baltimore wurde mir biefe Eigenschaft recht fühlbar. batte namlich beschloffen, mein Logis in einem Safthaufe gu nehmen, beffen Befiger Amerikaner enalischer Abkunft waren und bas fich burch bie arofite Nettigkeit und Sauberkeit auszeichnete. Ungludlicherweise aber tam ein beutscher Birth ans ber Point, ber am Safen liegenben Borftabt, vor beren Safthaufern ich jeben Ginmanberer warnen muß, auf bas Chiff und überrebete, mit Bulfa ber beiben Steuerleute, Die ihm mohl:

wollten und die er ohne 3weisel bestochen hatte, alle Rajutenpaffagiere, ihr Logis in feinem Saufe zu nehmen. hier war nicht allein bie Unreinlichkeit bochft wiberlich, fonbern bie Bettwanzen- hatten auch baburch fo überhand genommen, daß man auf nachtliche Rube faft ganglich verzichten mußte. Das befte beutsche Safthaus in Baltimore war, wahrend meines aweiten Aufenthaltes in biefer Stadt, bas Wilbelm Tell-baus an ber Brude in Prattftreet, mo ein gewiffer Fischer aus Roburg bie Wirthschaft führte. Man bezahlte bier wochentlich 3 Dollars. also nur einen halben Dollar mehr, als in ben fcanblichen Rneiven ber Point, und obgleich bie Reinlichkeit baselbft bem, an bie beffern amerikanifchen hotels gewöhnten Fremben nicht gang genfigte: fo habe ich boch fein anderes von Deutschen gehaltenes Gafthaus ber neuen Belt in biefer hinficht vorzüglicher gefunden. Eine große Unannehmlichkeit ber ameritanischen Birthshaufer ift bie, bag ber Gaft bochft felten und nur in folden Sotels, wo ber feftgefeste Preis taglich einen und einen halben, bis amei Dollars beträgt, ein eigenes Bimmer erhalt. wohnlich logiren mehrere Frembe in einer Stube. von benen immer zwei zusammen in bemfelben Bette schlafen. Dies geht so weit, bag ich einst in einem recht auten Boardingbaufe mit einem

Fieberkranken zusammen liegen mußte, welcher mich durch sein Stohnen so beunruhigte, daß ich die ganze Nacht hindurch kein Auge schließen konnte.

Ginen wibrigen Ginbruck machte es auf mich. daß ich in Baltimore eine große Menge Schweine in ben Straffen umberlaufen fab. Schweines fleisch ist die Hauptspeise bes Amerikaners und barf bei keiner Mahlzeit fehlen. Der Karmer (Landmann) von englischer Abtunft genießt in Umerita taglich, als Frubftud, Mittigs = und Abendmablzeit, Schweinesped und Maisbrob, und haufig muß fich auch ber beutfebe Unfiebler in biefem ganbe mit ber namlichen Roft begnügen. so wenig sie ihm auch im Anfange zusagen mag. Mus biefem Grunde ift bie Menge bes Borftene viehes, fowohl in ben Stabten, als auf bem Lande, so übermäßig groß, daß ber neue Une kommling fie nicht ohne Staunen betrachten kann. Noch weit unangenehmer aber war mir ber Anblick ber vielen Reger, von welchen es in ben Straffen Baltimores wimmelt. Ihre Gefichtsbilbung bat etwas fehr Widriges, und felbft wenn biefer Gins brud burch Gewohnheit geschwächt ift, flogt bed ber ihnen, besonders bei ftarter Ausbunftung. eigenthumliche, unangenehme Geruch ben Guros paer gurud. Der Ameritanet bagegen icheine ibn nicht zu beachten; benn in ben vornehmften,

von Singeborenen gehaltenen hotels werden die Kremben vornamlich burch Neger bedient.

Bas nun bas Benehmen ber Amerikaner im Allgemeinen betrifft: so wird es gewiß nicht geeignet fein, bem neuen Untommlinge bie bier bemerkten und verschiedene andere Unannehm= lichkeiten, von benen ja jedes Land manche ihm eigenthumliche bat, zu verguten. Ralte unb Gleichgultigfeit find ben meiften Gingebornen im Umgange mit ihren Landsleuten fowohl, als auch noch mehr mit Fremben gur Gewohnheit geworben. Bon Natur schweigsam und gurudbaltend, wo nicht fein Bortheil bas Gegentheil erheischt, findet ber Amerikaner im geselligen Umgange wenig Bergnugen und halt es fur nutlicher, fich auf eine Gewinn bringenbe Beife zu beschäftigen, ale gur Unterhaltung von Freumben und Befannten, ober gar von Fremden beigutragen. Daber weiß er wenig von Gefellichaf: ten und ift auch an offentlichen Orten meift febr einsübig, ohne Comptimente und nur auf feine Bequemlichfeit bedacht. Bald jedoch gewöhnt man fich an diese Sitten und findet wohl gar bas Ungenirte barin fo bequem und angenehm, baß man biefe Art bes Egoismus lieb gewinnt. Auch glaube man nicht etwa, daß bie anscheinenbe Ralte bes Amerikaners immer einen wirklichen Mangel an Theilnabme an ben Freuden ober

Leiden seiner Nebenmenschen anzeige. Im Gegentheil wird er nicht selten bei sie treffenden Unglücksfällen seine ganze Thätigkeit ausbieten, um ihnen hilfreichen Beistand zu leisten. Daher konnte ich mich auch weit weniger an die Gleichzgültigkeit und den Stolz vieler seit langerer Zeit in Amerika besindlichen Deutschen gegen ihre neu angekommenen Landsleute gewöhnen, welche dieters so weit gingen, daß Einige sich sogar ders selben zu schämen schienen. Mir selbst begegnete es zuweilen, daß ich Leute auf der Straße deutsch mit einander reben horte, die, wenn ich sie in dieser Sprache anwedete, mir auf englisch antworteten, um für eingeborne Amerikaner zu gelten.

Won Baltimore reifte ich am 10ten Juni im Dampfwagen nach Wheeling ab. Die Schwere meines Gepäckes betrug ungefähr brei Centner. In Baltimore hatte man mir versichert, daß ich es auf der Post würde mitnehmen können. Wie groß war dahet meine Bertegenheit, als mir in: Frederick-Town, wo die Gisenbahn aufhört und der Dampfwagen durch einen gewöhnlichen von Pferden gezogenen Postwagen erseht wird, der Postmeister anzeigte, daß ich hier alle Koffer und Kisten zurücklassen müßte und auf der weitern Reise nut ein einziges Felleisen mit der unentzbehrlichten Leibwasse mitnehmen varste. Das

Pofigeth für die ganze Fahrt nach Mheeting batte ich schon in Baltimore bezahlt, es war also jest für mich verloren, wenn ich nicht alle meine Babfeligfeiten, bis auf bas Felleifen, einem unbekannten Spediteur ju übergeben magte, ohne auch nur einen Empfangschein barüber von ihm ju erhalten. Die Fahrt auf ber Gilpoft (stage) von Baltimore nach Wheeling geht namlich noch fcneller, als bie auf bem Gilmagen in Deutschland, und an ben Orten, wo ber Reisende feine Mabigeiten genießt, verweilt fie faum fo lange, daß er in aller Eile einige Biffen au fich nebmen kann, worauf es in vollem Trabe weiter geht. So blieb mir also nicht Zeit genug übrig, mit bem Raufmanne nach beffen Saufe ju goben, um von ihm eine Befcheinigung über bas bon mit in Empfang genommene Gepact zu erbalten. Doeb entfolog ich mich furz, zeigte ibm meine eiligst vom Dampfmegen herabgeworfenen Babfeligkeiten und begab mich bann fogleich zu meiner neuen Reifegefellichaft. Obgleich nun aber bet Raufmann in Frederick-Town, bem ich meine Sochen zur Beforgung nach Wheeling übergeben hatte, als rechtschaffener Dann banbelte und fie zur rechten Beit babin ablieferte, gerieth ich boch in Gefahr, fie einzubufen, wenn ich nicht bie koffspielige Reise von St. Louis nach ber letigenannten Stadt gurudmachen wollte,

da Gr. M'Ree in Beeling, welchem fie überfchickt worden waren, bas Papier, worauf ich meinen Ramen gefdrieben und mein fammtliches Gepad verzeichnet hatte, verlor und biefes also nicht abs liefern tonnte. Schon batte ich brei Monate vergebens barauf gewartet, als gludlicherweise einer meiner Bekannten in St. Louis eine Gefchaftbreife nach Rem-Port über Wheeling machte und bei diefer Gelegenheit zugleich für Ueberfen= dung der Sachen an meinen damaligen Aufents baltsort Gorge trug. Uebrigens babe ich biefe fleine Unannehmlichkeit beswegen erwähnt, weik man baraus abnehmen fann, wie leichtfinnia ofters neuen Unfommlingen Dinge vorgefchwatt werben, die ihnen, wenn sie zu voreilig baran glauben , zum größten Schaben gereichen: und weil fich zugleich baraus ergibt, wie viele Born ficht ber Einwanderer anwenden muß, wenn er nicht burch bie oft unverantwortliche Nachläffian Leit ber ameritanifden Raufleute um fein Gebach. fommen .will.

Ron Frederick - Zowin ging es im Postwagen weiter. Die habe ich eine unbequemere Kahren gemacht, als diese. Die Gesellschaft im Wagen bestand aus neun Personen, die so zusammenges prost sasen, daß keine sich zu rühren vermochte. Dabei jagten die Postillisus auf den schlechten Wegen im Gebirge so ruckschof, daß man je-

ben Angenblick bas Umschlagen bes Fuhrwerkes erwarten mußte. Ueberbies wurde bie Fahet zwei Tinge und eben fo viele Rachte umunterbrochen fortgefest und zwar bei einer Site, bie mer, ber ich noch nicht an bas Klima gewohnt war, bochft brückend schien. Die Gesellschaft im Poffwagen, größtentheils aus avirginifchen ganbleuten bestehend, war bie stblechtefte, mit ber mich bas Schidfal' jemals auf Reifen zusammenführte. Unfange jeboch benahmen fich meine Reifegefahr: ten gang artig, als ich aber, burch bie Bige er mubet, bas Abenbeffen verfchlief, glaubien fie, ober ftellten fich vielmehr, als ob fie glaubten, bag bies bios eine Finte gewesen fei, woburch ich bie Ausgabe fur bie Mahlgeit hatte effparen wollen und erlaubten fich gegen mich und einen anbern Deutseben, welcher fcon feit einer Reihe von Jahren in Whesting anfaffig war, anfangs versichiebene Spottereien; und ba wir und biefe gefallen liegen, murben ihte Reben und Sand: lungen immer beleibigenber. Bulett verlor ich, ale mir ein bider virginischer Furmer fo beftig omf ben Bug trat, bag: er fart anfchwoll, alle Gebuld und fragte meine liebensmurbigen Gefellichaften in gebrochenem Englisch, wo es nicht in biefem Theile Ameritas üblich ware ; bag ein Bentleman, ber pan einem anbern beleibigt wurbe, biefen gum Ditell beraussorbern tonnte. Da sie

es bejahten, verfichette ich ihnen, bag ich mich für tief gefrantt hielte und bei ber erften mir zugefügten neuen Bedeibigung auf Genugthuung bringen murbe. Bum Ueberfluß wiederholte ich meine Worte auch noch in beutscher Sprache und mein Landsmann überfette fie in gutes Englisch. Diefe Erklarung wurde gegen meine Erwartung febr gut aufgenonmen, und ich stand von nun an, wahrend ber gangen übrigen Fahrt im Pofts wagen fowohl, als auch auf bem Dampfboote mehrere meiner frihern Deiniger fuhren namlich mit mir bis Louisville - mit ber fammtlichen Reifes gesellschaft im beiten Bernehmen. Dies ging fo weit, daß fie mich auf bem Dampfboote beständig mothigten, auf ihre Roften zu trinten, in Ames rita eine febr gewöhnlithe Art, jemanbem feine Freundschaft zu bezeigen, fo baß ich, wenn ich mich nicht fanbhaft geweigert hatte, über mein Bermogen zu trinken, ben größten Theil ber Reise im Rausche gemacht baben wurde. ift mir immer als einer ber auffallenoften, aber zugleich liebenswurdigften Buge im Charafter bes Amerikaners erfchienen, bag er haufig, wenn et im Rausche ober aus Uebermuth jemanden, ben er für furchtsam bielt, beleidigte, sogleich, wenn er entschlossenen Biberftand findet, in fich geht und fein Betragen anbert. Es ift bies bei ibm burchaus tein Beichen von Feigheit, fonbern ber Achtung, die ihm Muth und ein entschlossener Charafter einflost.

Bahrend ber Fahrt in bem Eilwagen er-Raunte ich über bie Große und schone Gestalt ber Pferbe in biefem Theile bes Landes. namlichen Eigenschaften bewunderte ich an ihnen, als, ich bie Rudreise von Wheeling aus burch Pennsilvanien über harrisburg und Philadelphia machte. Im Beften bagegen find fie bei weitem Bleiner und unansehnlicher. Bas aber bie Beschaffenheit bes Landes betrifft, burch welches wir von Baltimore aus fuhren: so wird es anfangs felbst bie maßigen Erwartungen bes nuchternen Einwanderers gar febr taufden. Wie burfs tig ift aber bie Birklichkeit im Bergleich mit ben vorgefaßten Meinungen fo mancher verblenbeten Cobrebner Amerikas, nach: beven Baschreibung bas game Grundgebiet ber vereinigten Staaten als ein Parabies an Fruchtharteit erscheint. Weg führte und namlich querft burch burres Sandland, bas nur fparfam mit verfruppelten Baumen und Strauchwerf bewachfen war, Rur fehr einzeln liegen bier in ber Rabe ber Straffe bie elenben, kunftlos aus Baumftammen guimmerten Blodbaufer. In bemfelben Berhaltniffe aber, wie man fich Freberid-Town nabert, nimmt auch die Fruchtbarkeit ber Gegend, gu, bes uns angebauten Landes wird immer weniger, die arms

tichen hutten verschwinden und nette Framehauser (mit Bretern belegte Gebaude) werden von wohls habenden Landleuten bewohnt. Bon Frederick Town bis Wheeling ist die Fruchtbarkeit der Gegend noch immer im Zunehmen, und die letztere Stadt liegt in einer wahrhaft reizenden Ums

gebung.

Dier mar bas Biel meiner Banbreise, inbene ich mich hier auf dem Dampfboote Echo nach St. Louis einschiffte. Die amerikanischen Dampf= bote find in ihrer Bauart bedeutend von benjenigen verschieben, welche ich fruber auf ber Befer und fpater auf bem Rheine fab. Statt baß in biefen bie Ressel und bie Eplinder, burch welche ber Rauch auffleigt, sich in ber Mitte bes Bootes besinden, find fie bei jonen fast gang am Wordertheile bes Fahrzeuges angebracht, fo bas jenseits derselben nur ein beschränkter Raum übrig bleibt, wofelbst bie zur Unterhaltung bes Reuers in ben Keffeln erforberlichen Rohlen und bas bazu nothige Brennholz aufgehäuft werben. Dieser Plat bient ferner als Remise für die auf bem Schiffe befindlichen Bagen, als Stall fur die Pferde und als Aufenthaltsort für die Deckspassagire, wenn sie die frische Luft genießen wols. Ien. Gleich binter ben Reffeln führt auf beiben: Seiten bes Bootes eine Treppe auf bas Berbed. hier ift, gang wie im untern Raume, nach vorn

ein kleiner freier Plat, wo bie Kajutenpaffagiere fich bei autem Better anfzuhalten pflegen, bann folgen nach hinten bie beiben Cylinder, burch welche ber Rauch abzieht, hieran ftogt ber Bor: raum ber Rajfite, welcher zur Aufbewahrung bes Gepäckes ber Kajutenpaffagiere bient und von geringer Musbehnung ift. Endlich tritt man in Die große Rajute fur die herren, welche ben bebeutendften Theil bes Berbeckes einnimmt und auf großen Dampfboten einen wahrhaft prachtigen Anblick barbietet. Der Boben ift namlich mit Fußteppichen belegt, an beiben Seiten giebt fich eine boppelte Reibe von Schlafftellen bin. welthe über einander angebracht find, aber bem Blide burch seidene Worhange entzogen werden Kaft von einem Ende ber Rajute bis Konnen. mum andern enfrecht fich in ber Ditte berfelben eine lange Tafel, auf welcher bie Speifen aufgetragen werben und an ber Abends biejenigen. welche am Lefen Gefallen finden, fich beim Scheine breier über ihren Sauptern brennenben Lampen unterhalten. Rach vorne bleibt bann noch ein kleiner Raum für einen ober ein paar Tifchchen, an welchen fich Abende bie Rarten: fwieler beluftigen. In ben meiften Stagten find namlich bie Rarteniviele ftrena verboten; ba fie aber auf ben Dampfboten erlaubt zu fein pflegen. fo treiben bie Spieler auf ihnen- vornam:

lich ihr Wesen. Nach hinten zu folgt auf die große Kajute die Damenkajute, welche sich dis ans Ende des Schisses erstreckt. Dieses Heilig thum darf kein Mann, ohne ausdrückliche Erkubniss der schönen Bewohnerinnen betreten. Deswegen din ich auch nicht vermögend, eine Beschreibung davon zu liesen. Ban dem Dache des Dampsschiffes aus, auf welchem das Steuersruder angebracht ist, genießt man die freieste Ausssicht; daher eilt gewöhnlich ein großer Theil der Vassgigtere hinauf, sobald sich irgend ein merkswürdiger Gegenskand dem Blicke darbietet.

Mus Diefer Befchreibung ber ameritanifchen Dampfbote erhellt, baß sie im Allgemeinen eine glanzendere Einrichtung haben, als die in Europa erbauten. Die Rajute fur bie Betren gleicht auf ben größeren ameritanischen Boten einem prachtigen, mit Teppichen belegten und mit feibener Draperie behangenen Saale, ber gewiß einen großartigeren Unblick barbietet, als eine ber brei Rajuten auf ben europaischen Dampfboten, fo glanzend auch beren Ausstattung fein mag. gel habe ich zwar nie an ben amerikanischen Stromboten bemertt, boch fahren fie beswegen nicht weniger schnell, ja fie scheinen mir diejenis gen europäischen, auf welchen ich bei gunftigem Binbe mit geschwellten Segeln gefahren bin, an Schnelligkeit noch bebeutend zu übertreffen. Auch ist dies kein Bunder, da auf den amerikanischen Schissen die ganze Mannschaft, vom Capitan an, dis auf den geringsten Passagier herad, eine Chre darein sest, wenn ihr Schiss andere an Schnelligkeit übertrifft. Daher die hausigen Fahrten um die Wette, wobei durch Ueberheizung und dadurch bewirktes Springen der Kessel so oft Ungluck geschieht. Ich selbst mußte auf meiner Rückreise eine solche Fahrt um die Wette mitmachen, und obgleich die Kessel dermaasen geheizt wurden, daß das Holzwerk des Schisses ganz brandig roch, so vergaß doch jeder gern die Gessahr und stimmte in den allgemeinen Judel mit ein, als uns endlich der Sieg zu Theil wurde.

Für meine Passage von Wheeling nach St. Louis hatte ich auf der Hinreise als Kajütenpassagier fünsundzwanzig Dollars zu zahlen, und auf der Rückreise von St. Louis nach Wheeling gar nur zweiundzwanzig, die Kost, welche auf den Dampstoten ganz vorzüglich gut ist, mit eingerechnet. Dies schien mir sehr dillig, da dasmals die Preise aller Lebensmittel ungemein gesstiegen waren. Im Deck zahlt man gar nur dollars, doch muß man sich alsdann selbst beköstigen und das zur Heizung der Kessel erforsberliche Holz mit einladen helsen. Allerdings kann man sich vom Holztragen mit wenigem Gelde, ich glaube mit einem Dollar, lostausen,

und ich winde jedem neuen Antommlinge, weil er fich burch bas Tragen ber schweren Scheite in ber ungewohnten Bige leicht eine Rrankheit zuziehen kann, unbebingt rathen, bies wenigstens in ber heißen Jahreszeit zu thun, wenn-er baburch immer ber beschwerlichen Arbeit entginge. Doch find bie Beifpiele leider nicht felten, baß Capitane von Dampffdiffen Deckspaffagiere gum Holztragen nothigten, obgleich fie fur die Befreiung von biefer Berpflichtung bezahlt hatten, ober fie, wenn fie fich bem Unfinnen miberfesten. aufs argfte mighandelten. Die Fahrt auf ber Post ift nach Berhaltniß ungleich theurer, als auf ben Dampfboten. Von Baltimore Wheeling zahlt man 15 Dollars und in jedem Gasthause, wo gespeift wird, fur bie Mahlzeit, fei es Frubftud, Mittags: ober Abenbeffen, einen halben Dollar, wobei zum Getrant nur reines Baffer gereicht wirb. Das Mahl ift in menigen Minuten beenbigt. Suppe wird nicht gegeben. und alle übrigen Speisen tommen zugleich auf ben Tifch, fo baß jeder biejenigen Gerichte ause mablen tann, bie ihm am meisten zusagen. Die Salatblatter werben, wie in England, ohne alle Bubereitung aufgetragen, wer alfo Salat genießen will, muß fich benfelben felbft gurecht machen. Uebrigens babe ich bie Amerikaner ofters Salats blatter obne alle weitere Buthaten genießen feben.

Der erfte Tag unferer Fahrt mar burch tei: nen wibrigen Bufall bezeichnet, und ungeftort konnte ich mich an dem Anblide ber vielen Dampfbote, bie an uns vorüberfegelten, ergoben; aber in ber Nacht bes zweiten Tages gerieth unfer Schiff auf ben Grund, wobei jugleich bie Maschine beschäbigt wurde: so bag wir uns von einem andern Dampfboote bis nach Cincinnati gieben laffen mußten. Diese Stadt bat eine berrliche Lage und ift nicht weniger burch bie icone Bauart ihrer breiten und geraden Stragen bewundernsmurdig, als burch ben Boblstand. welchen ber ausgebehnte Handel und bie blubenben Gemerbe unter ihren Burgern verbreitet hat, fo baf fie bie Benennung, Krone bes Beftens, mobl nicht mit Unrecht führt.

Bei meiner Abseise von Mheeling hatte ich mit dem Capitan unseres Fahrzeuges ausgemacht, daß ich ihn in St. Louis bezahlen wollte, weil ich nicht genug baares Geld, wohl aber eine Note von 600 Dollars, von der Baltimorer Bank auf die von St. Louis ausgestellt, bei mir hatte. Diese Note zeigte ich jeht dem Capitan vor und verlangte von ihm, daß er mir sie wechseln und das Geld, was ich ihm schuldig sei, davon abziehen sollte. Da er es nicht konnte, so drängte sich mir ein auf dem Schiffe besindelicher Spieter zum Begleiter nach den Banken

auf, wo ich die Rote umfegen mußte. Bir gingen von einer Bant gur andern, konnten aber bas geforberte Agio von einem halben Procent anfange nicht erhalten. Endlich erflarte fich gip Englander bereit es ju gablen, wenn ich ibm beweisen konnte, daß ich wirklich bie auf ber Mote genannte Person fei, Dein Begleiter, ber meinen Ramen nicht wiffen konnte, ba er mich auf dem Dampfboote, wo ich jeboch gar nicht mit ihm umgegangen mar, jum erstenmile gefeben batte, erbot fich fogleich, zwei feiner Befannten ju bolen, die bies beschworen follten. Bludlicherweise brauchte ich jedoch diese Manner nicht in Berfuchung zu führen, einen leichtstunigen Eid gu fcworen, benn ich hatte meinen Daß in ber Safche, burch ben fich ber Englander von ber Mohrheit meines Borgebens überzeugte. In Amerika find bie Paffe gang unbekannt, und es mar mir laderlich zu bemerken, mit melden Berwunderung mein Begleiter benfelben auftaunte. . llebrigens zeigte fich jest ber Beweggrund feines großen Diensteifers - Die brei Dollars Agio Er nahm biefe fobatten ibn bervorgerufen. aleich in Beschleg, und behauptete, bag fie ibm für feine Diche mit Recht gebuhrten, wogegen ich auch weiter feine Einwendungen machte.

Auf ber Jahet von Cincinnati nach Louispille eneignete fich nichts von Webentung. In Louise ville legte das Dampfdot an, und ich stieg ans, um mich umzusehen. Ein surchtbares Gewitter brach los, und ein Wolkenbruch ergoß sich über die Stadt. Diesem entging ich zwar durch eilige Flncht in ein Haus, nicht aber den nachtheiligen Sinstissen des plotzlichen Wechsels der Temperatur auf meinen Körper, da diese von drückender Schwäle sogleich in empsindliche Kalte übersprang. Die Folge davon war starkes Erbrechen und hefstiger Durchfall, welcher mehrere Wochen anhielt und mich ganzlich schwächte, weil ich damals mit den Wirkungen des Peppermint, welches das kräftigste Mittel dieser in Amerika häusigen Krankbeit ist, noch undekannt war.

Am 28sten Juni gelangten wir auf ben Missereinigung mit dem Missouri an trübe und schlammig und erregt leicht Unterleibsbeschwerden. Der Character der Landschaft anderte sich nun ganzlich. An beiden Seiten des Ohio erheben sich in einiger Entsernung vom Flusse waldige Higel. Zwischen diesen und dem Strome zieht sich ein sehr fruchtbarer Landstrich hin, welcher, besonders östlich von Louisville vorzüglich gut angebaut ist und mit vielen niedlichen Frameshäusern brangt. Se mehr man sich dann dem Mississpinachen, desto mehr nimmt der Andau ab, die Frameshäuser verschwinden allmälig, und

immer größer wird ber 3wifchenraum zwischen ben armlichen Blodhausern.

Die Ufer bes Diffisippi bagegen find im MIL gemeinen flach. Bieler Schlamm wird burch ben Diffouri, einen febr reifenden Strom, bem Diffifippi zugeführt. Daber bilben fich Schlamme bante am Ufer, die durch bas auf ihnen mache fende Schilf und andere Bafferpflangen befestigt werden. Sobald bies geschehen ift, konnen fie fcon Strauche und spater sogar Baume berver-Mun feben fich neue Schlammbante an bas so gebilbete Alugufer fest und bie Reges tation macht auf ihnen gang ben früher befchries benen Kreislauf. Die verschiebenen Baume. welche auf berfelben Bant emporwuchfen, baben burchaus die namliche Bobe und oftere erblick man brei folder Baumreiben hinter einander. beren mit ber Entfernung vom Aluffe immer 2012 nehmenbe Große auf die Beit ihres Entstehens schließen lagt. Gewiß macht es einen eigenen Eindruck, in diefen fast noch ganz unangebauten Gegenben Waldungen anzutreffen, welche bas Anseben baben, als maren fie von Forftern aber Garinern gang nach ben Regeln ber Runft ans genflangt. Rur an einer Stelle zeigten fich nite brige Relfen an bem Ufern bes Diffisippi. Einer ber höchften barunter wurde; als Schrotthurm benutt, indem man bas geschmelzene Blei von feinem Sipfel hetabfallen ließ, um ihm baburch bie schone runde Form zu geben, wodurch bas hier verfertigte Schrot sich empfiehlt.

Um 24sten Juni sandeten wir in St. Louis, in bessen Rahe ich vor der hand meinen Aufents halt zu nehmen gedachte. So an dem Ziele meiner langen Reise angelangt, scheint es mir passend, ein wenig auszuruhen, und ehe ich in meiner Erzählung fortsahre, einige von mir wähs vend der Reise von Baltimore nach St. Louis gemachte Beodachtungen dem Leser mitzutheisen.

Bei ber Sohrt auf bem Dampfmagen iberrafchte es mich, mehrere Manner, die ich nach ihrem Benehmen für gebilbete Leute halten mußte, im gerriffenen Aleibern gu feben. Befonbere fiot es mir auf, einen jungen Menfchen, beffen Schwester, ein hirbiches Mabchen von ungefabe 17 Jahren, fehr elegant in Seibe gekleibet mar. in einer fo zerlumpten Sade zu erblichen, bag ber somfte Tagelohner bei uns fich berfeibencefchant haben wurde. Spater mochte ich wit biefen Geschwiftern bie Reife auf bem Dampfbopte von Wheeling nach Sincinnati, und bemerkte nun wohl, bag ber Bruber bie zerrissene Kleibung nicht aus Armuth, sonbern weil es ibm eben bequem war, getragen batte. Denn bie Gefchwifter fchienen febr wohls habend, wo nicht reich zu fein, da fie ihre eigene

geschmactbolle Equipage auf bem Dampsboote mit fich führten, mas Amerikaner auf einer so langen Reise nur bochft felten thun. Der junge Dann, jest febr elegant gekleibet, ließ viel Geld aufgeben, indem er nicht nur ein bubiches Gummchen verspielte, sondern auch tuchtig mit einem großen Theile ber Kajutenpassagiere zechte, wobei er für fie mit bezahlte. Dies tam ihm um fo bober ju fteben, weil auf ben Dampfboten alle Getranke boppelt so theuer als auf dem gande vertauft werben. Uebrigens war er ein feiner, fur einen Ameritaner febr gebildeter junger Dann, mit bem ich mich auf bas angenehmfte unterhielt. Damals fant ich, bag bie Anzahl ber wohlanfindig getleideten Ranner immer mehr zunahm, je weiter ich nach Westen vorrückte. Rudreife war es umgekehrt, und namentlich erblidte ich auf ben beiben Pferberennen, welche kurs vor meiner Abreife von St. Louis in ber Rabe biefer Stadt gehalten wurden, febr viele Lente mit zerriffenen Kleibem, bagegen fand ich jeht im Often jebermann febr anftundig getleibet. Gewiß mar diese Erscheinung eine Folge bes Wechfels ber Mobe, welcher ber Ameritaner befonbers in ben Stabten leibenschaftlich frobnt.

So foll es auch mich ben Berficherung glaubwirdiger Manner bas mobische Anfeben eines Stugers in Rerb- Driegns sogen erhöht haben, feinem Sipfel hetabfallen ließ, um ihm baburch bie schone runde Form zu geben, woburch bas bier verfertigte Schrot fich empfiehlt.

Am 24sten Juni landeten wir in St. Louis, in dessen Rahe ich vor der hand meinen Aufents halt zu nehmen gedachte. So an dem Ziele meiner langen Reise angelangt, stheint es mir passend, ein wenig auszuruhen, und ehe ich in meiner Erzählung sprtsahre, einige von mir wähsend der Reise von Baltimore nach St. Louis gemachte Beodachtungen dem Leser mitzutheilen.

Bei ber Fahrt auf bem Dampfmagen aberrafchte es mich, mehrere Danner, Die ich nach ihrem Benehmen für gebilbete Leute halten mußte, in gerriffenen Aleibern gu feben. Befonbere fiel es mir auf, einen jungen Menfchen, beffen Somefter, ein hirbides Dabogen von ungefahr 17 Jahren, fehr elegant in Geibe gefleibet mar. in einer fo zerlumpten Sade zu erbliden, baf ber ennfte Tagelohner bei uns fich berleiben geschämt baben wurde. Spater machte ich mit biefen Geschwiftern bie Reise auf bem Dampfboote von Wheeling nach Cincipnati, und bemertte mus wohl, daß ber Bruber die gerriffene Kleibung nicht aus Armuch, fonbern weil es ibm eben bequem war, getragen batte. Denn bie Gefchwifter febienen fehr mobis habend, woo nicht reich zu fein, Da fie ihre eigene

geschmacholle Equipage auf bem Dampfbpote mit fich führten, mas Amerikaner auf einer fo langen Reife nur bochft felten thun. Der junge Mann, jest fehr elegant gekleidet, ließ viel Gelb aufgeben, indem er nicht nur ein bubiches Gummchen verspielte, sondern auch tuchtig mit einem großen Theile ber Kajutenpaffagiere zechte, wobei er für fie mit bezahlte. Dies tam ihm um fo hober gu fteben, weil auf ben Dampfboten alle Getranke boppelt so theuer als auf dem Lande vertauft werben. Uebrigens war er ein feiner, für einen Ameritaner febr gebildeter junger Mann, mit bem ich mich auf bas angenehmfte unterhielt. Damals fand ich, bag bie Angahl ber wohlanffanbig getleideten Manner immer mehr junahm. je weiter ich nach Westen vorrudte. Ruckreife war es umgekehrt, und namentlich er blidte ich auf ben beiben Pferberennen, welche fury vor meiner Abreife von St. Louis in ber Rabe biefer Stadt gehalten wurden, febr viele Leute mit gerriffenen Rleibem, bagogen fant ich jest im Often jebermann febr anftundig gefleibet. Gewiß war diese Erschrimmg eine Folge des Wechfels ber Dobe, welcher ber Umeritaner befonbere in ben Stabten leibenschaftlich frobnt.

Go foll es auch nach ber Berficherung glaubwirrbiger Manner das modische Ansehen eines Stuters in Rerb-Orteans sogar erhöht haben, wenn seine Kleidung einige Löcher zeigte, vorausgesetz, daß sie vom seinsten Tuche und das Leinenzeug weiß wie Schnee war.

Einen unangenehmen Einbrud macht ans fangs auf ben neuen Antommling bie Gewohnbeit ber meiften Umeritaner Tabat gu tauen, ein Gebrauch, ber bier fo wenig fur unanftanbig gilt', baß er felbst in ben besten Gefellschaften allgemein angenommen ift. Won ihm mag auch Die ungemeine Fertigfeit biefes Bolfes im Musspuden herrühren, bie ich häufig zu bemerken Gelegenheit hatte, und worin ein Theil beffelben feine größte Unterhaltung ju finden icheint. Denn gewiß habe ich eine Gefellschaft Umeritatier nie gludlicher gefehen, als wenn fie, fcwelgend um bas Reuer herumsitiend, burch bie in baffelbe' gespritten, von bem Reig ber eblen Zabattoffange auf bie Speichelbrufen herrührenben, Ausfluffe ein unaufhorliches Aniftern bewirkten. Bum Sheil mag bie Gewohnheit bes Tabafs. Ruchs wohl baburd fo allgemein geworben fein. baß es febr fcwer balt; fich in Umerita guten Mauchtabat zu verschaffen, ba in biefem ganbe gwar viel Zabat gebaut, aber nur fehr weniger gum Rauchen geborig praparirt wirb. 3ch felbft pflegte in St. Louis bochft mittelmißigen Bremer Zabat zu rauchen, von welchem bas Pfund einen halben Dollar toftete, benn ber in Gt.

Louis praparirte Tabat mar mir viel zu Bart. und ben Cigarrenabfall, welchen viele Deutsche rauchen, konnte ich nicht vertragen. Den einas bornen Amerikaner habe ich nur fehr felten und nur auf bem Lande aus Pfeifen rauchen feben. Sier hat man fleine thonerne Pfeifentopfchen, mit einem aus einem Schilfstengel bestehenben Robre, Doch fieht man alte Weiber weit ofter, als Manner rauchen. Muf meinen Reifen im Innern bes Lanbes wurde ich zuweilen eingelaben, an Diesem Bergnugen Theil zu nehmen. Die Pfeifs machte bgnn die Runde; ein Gebrauch, ber vielleicht von ben Indianern angenommen fein mag, bie ihn bekanntlich ebenfalls beobachten. Bas mir jeboch, anderer Umftande zu gefchweis gen, nicht babei behagen wollte, war die ungemeine Starte bes geschnittenen Kautabate, was mit in folchen Fallen jebesmal die Pfeifen gefüllt wurben. Cigarren bagegen kann man auch in ber Stadt in ben beften Gafthaufern rauchen. ohne baß es im minbesten auffallt. Der gebilbete Amerikaner begnügt fich gewöhnlich mit einer nach jeder Mabigeit.

Am Schlusse bieses Abschnittes bleibt mir nur noch übrig ben Sinwanderer zu warnen, daß er sich gegen Diebstahl und Betrug so viel wie möglich zu schützen suche. Daß Kosser des Nachts von den Postwagen gestohlen werden. if fi Amerika haufiger, als in Dentfaland be Ball; am meisten hat man fich jeboch auf ben Dampfboten zu buten. Bier liegt alles Gepad Bunt burch einander, und ba haufig Paffagiere währent ber Fahrt in einem Kahne an bas Land gefest werben, tommen oft Rlagen über Entwenbungen vor. Wer gewohnt ift; fich unters Wens mit Lefen zu unterhalten, nehme ja feine englischen Bucher in Dbacht. Auf meiner Sinteffe hatte ich eine schone Ausgabe von Meoores Gebichten im Bette liegen laffen, bie ich balb vermiffte, gludlicherweife machte ich benjenigen ausfindig, in beffen Banben fie fich befand und ethielt fie auf mein Unsuchen von ihm gurud. Micht fo gludlich war ich mit einer Ausgabe bes Vicar of Wakefield auf Belinpapier. Batte ich einen ber Reifegefahrten geliehen, burch tifft erhielt fie ein Bweiter, und von biefem ein Ditter, und fo ging fle weiter, bis fie endlich verfcomunden und für mich verloren war.

## Abschnitt III.

Beschreibung von St. Louis. Bewohner dies fer Stadt. Indianer. Geldmangel. Lage der deutschen Handarbeiter. Hoher Preis der Ledensmittel und anderer Bedürfnisse. Alima und Krankheiten. Gesehe und Richts beachtung derfelben. Bogen. Kanflente, Gastwirthe, Gelehrte. Hochzeiten. Benehmen des Amerikaners gegen das weibs liche Geschlecht.

In St. Louis bielt ich mich nach meiner Ankunft nur eine Woche auf In bem von einer Dis Smith gehaltenen Boarbinghaufe, in bas mich bet Katifmann Wolff aus Bremen, ben ich einpfohlen war, brachte, fant ich es außerorbentlich reinlich und nett, und bie Gefellichaft febr anstandig, so daß ich mich nie in irgend einem beutschen Gafthause ber neuen Welt id wohl befunden habe, als in biefem ametikanischen. Der Preis betrug taglich einen Dollar. 3mat konnte ich bamals, bei ber Rurze meines Aufenthaltes, nur wenig von ber Stadt tennen lernen. ba ich mich aber fpater fast ein Jahr lang gant in ihrer Rabe aufhielt und haufig Geschäfte bort abzumachen hatte, fehlte es mir nicht an Geles genheit, mit beni Leben imb Treiben bafelbft bin-

Jegen bedwegen bei biefer Stadt an, und von bier aus werben bie Bearen auf fleineren Boten weiter nuch bem Often versendet. Doch nicht Stos bem Bwifchen-, fondern quich bem eigenen Manbel verbantet St. Louis fein fchnelles Stei-Ren. Wornamlich haben fich bie Bewohner bie fet Stadt immer im Pelmandel febr thatig ge geigt. Much jest noch besteht baselbst eine Ge fellschaft zur Betreibung biefes Sanbelszweiges, und gewiß tann er von feiner einzigen Stadt in ben vereimigten Staaten mit mehr Bortheil betrieben werden, als eben von bem fo weit nach Woften, bem Gibe ber Pelathiere, mit bem & inderbies burch ben Miffouri eine febr bequeme Bafferverbindung bet; getegenen St. Louis.

Zweitens ist das üppige Aufblühen ber Stadt seine durch die fiarke Einwanderung tüchtige Wanner; hauptsächlich Deutscher und Engländer, befördert worden. Zwar brachten nur wenigt von ihnen große Geldsummen mit sich; wiele dar gegen geistige Thätigkeit und Geschicklichkeit. Daher kind in St. konts so viele wohlhabender deutsche Kansleute, Gastwirthe und Handwerker; aber duch die sleißigen deutschen Tagelohner tragen duch die fleißigen deutschen Tagelohner tragen duch ihre beschwertiche Arbeite nicht wenig zur Berschönerung und Bereicherung der Stadt dein Weigen zahren so ungemein erweitert werden, wenigen Jahren so ungemein erweitert werden,

wie ber Handel so ungemein großen Gewign abwerfen konnen, da noch jeht, troh der statten Einwanderung ktäftiger Manner, das Lagelohn so ungemein hoch ist.

Die in ber Nabe von St. Louis fich aufhaltenden Einwanderer englischer Abkunft, größtens theils aus Wales stammend, sind entweder in ben. Steinkohlengruben, Die im Diffouristagte. ungefahr 5 Meilen von St. Louis gusgebeutet werben, ober in benen in Mingis beschäftigt. In biefem Staate bat man namich fcon weit frie her, als in Biffostri, und zwar in einer Entfere nung von 7 Meilen von St. Louis, Steinfablen. lager entbeckt und bearbeitet. Rohlengraber ans bern Stammes fant man zur Beit meines Mufenthaltes bei St. Louis nicht in ben Gruben Der Bortheil, welchen diese Arbeiter nicht nur ber Ctabt, fonbern auch ber gangen Umgegenb perschaffen, ift beswegen febr bebeutent, meil es in biefer an Brennholz fehlt. Da es nun aus einer ziemlichen Entfernung berbeigeschafft werben muß, fo flieg ber Preis ber Mafter im vorigen Winter ungefahr auf & Dollard und wurde noch bober geffiegen fein, wenn nicht bie Steinkoblen eine gute Aushülfe gegeben hatten.

Außer von eingewanderten Deutschen und Englandern ift die Bewölkerung von St. Konis noch aus wielen andern Matianen; bufammenger

fest. Den Sauptbestandtheil berfelben bilben je boch jett bie Amerikaner englischer Abkunft, bie als Sanbelsvolt die gunftige Lage ber aufbluben ben Stadt am eifrigsten gur Ginwanderung be nutten. Bei rein englischem Ursprunge pflegen fie mittlerer Große und folant zu fein, ihr Saar ift bann bunkel, bie Rafe gebogen, Sande und Ruge find gewohnlich tlein, worauf fie fich nicht wenig zu Gute thun. Auch auf eine ichlanke Ge falt halten fie viel, und oft mußte ich von ihnen Spottereien über meine wohlbeleibteren Lands leute anhoren. Gludlicherweise aber konnen biefe mit ziemlicher Gewißheit barauf rechnen, bag fie nach 1 bis 2 Jahren ben Eingebornen an Schmachtigkeit gleich tommen, ja fie barin vielleicht noch übertreffen werben, wovon ich felbft mehrere febr auffallende Beifpiele gefeben babe. Diese Erscheinung ift eine Folge ber veranberten Lebensweife, ber ungewohnten, oft harten Arbeit in bem fremben Mima und ber Krankheiten, benen ber Ginmanberer in bem Aboptiv-Baterlande weit mehr, als in bem alten ausgesett ift.

Die geistige Thatigkeit des Amerikaners ift besonders auf Handel und Erwerb gerichtet, und jederzeit ist ihm sein Eigenthum feil, wenn er es nur mit Bortheil verkaufen kann. Daber bas beständige Weiterziehen der Landleute, sobald sie burch eine Umstedung zu gewinnen glauben,

mag auch ber Umzug mit noch so vielen Unbequemlichkeiten verbunden fein. Deswegen bark man auch nie bem Amerikaner trauen, wenn er von feinen Befitungen rebet, benn er wird fie jebergeit weit über ihren wirklichen Werth ichaben, in ber hoffnung, fie baburch bei Gelegenheit theurer zu verkaufen. Aber auch um frembes Sut handelt er gern und erkundigt fich beswegen bei feber Gelegenheit nach bem Preife und Berthe ber Gegenstände, bie er in bem Befige Unberer erblickt, und sucht sie ihnen wo moglich abzukaus fen, wenn er es fur vortheilhaft halt. Go fragten mich oft Amerikaner nach bem Preise verfcbiebener Dinge in meinem Baterlande und wolls ten mir biefelben, wenn er ihnen gering fcbien. burchaus abschmagen, so wenig ich auch geneigt fein mochte, fie zu vertaufen. Dan wird fich baber in folden Fallen immer beffer fteben. wenn man einen boben Preis angibt, ba man ja barin boch nur ihrem eigenen Beisviele folgt und fie leichter los wirb. Dutch fein blofes Wort balt fich ber Amerifaner teineswegs fur gebunden, fobalb es ibm Bortheil bringt baffelbe zu brechen, eben fo menia villegt ein falfcher Gib fein Gewiffen gu beschweren. Ich habe viel Bertehr mit Dannern aller in und bei St. Louis lebender Rationen gehabt, boch habe ich teine, wo es auf Gewinn . und Berluft ankam, fo ungwoerlaffig gefunden,

als bie eingebornen Amerikaner felbft. Bier nur ein Beispiel, welches fur bie Dente und Sondlungsweise vieler unter ihnen gang bezeichnend ift. . Bahrend meines Aufenthaltes bei St. Louis hatte ich einen Amerikaner Namens Cook zum Nachbar, ber für feinen Schwager Goblett, einen ber reichsten Manner in St. Louis, beffen großes Landaut verwaltete und Kohlengruben bearbeiten ließ, wozu ihm eine große Anzahl Neger untergeben waren. Eines Abends borten mir lautes Rufen um Bulfe in ber Nabe unferer Wohnung und eilten fogleich, um Beiftand zu leiften, mit einer Laterne bingus. Da erblickten wir einen pon Cooks Doffen, ber burch bie baufallige, über ein kleines Flufchen führende Brude gebrochen und im Schlamme flecten geblieben war. Alle in einem folden Geschafte erfahrenen Bufchauer legten fogleich Sand an, um ihn wieber beraus au arbeiten, mas auch mit vieler. Unffrengung Um folgenden Morgen erschien Coot gelang. unter bem Bormande, feinen Ochsen abbolen und einem meiner Sausgenoffen eine alte Schuld abtragen zu mollen, eigentlich aber in ber Abficht, und ju betrügen, weil er glauben mochte, baf wir, nach bem Dienfte, ben wir ihm fo ebeu geleistet hatten, jest am wenigsten Angrobu gegen ibn begen und alfo am wenigsten auf un: ferer but fein murben. Er tront mit feinen

Regernt, ließ sich verschiebene Kleinigkeiten von mir geben und bot mir bann eine Banknote von 5 Dollars zum Verwechseln an. 3war wollte ich fie anfangs nicht nehmen, ba bie Sahreszahl und der Name bes Prafibenten barauf fehlten, allein ba mir jedermann im Saufe guredete, ließ ich mich boch endlich bazu verleiten, zumal ba Coof feierlich versprach, die Rote gurudnehmen au wollen, wenn fie nicht umgefett werben tonnte. Nachdem ich baher bei ber Bank und bei meh= reren Kaufleuten bie Note vergeblich anzubringen gefucht und überbies gehort hatte, Coof habe fich feines Betruges gegen bie Rachbarn gerühmt, beschloß ich ihn zu verklagen. Hiervon benach: richtigt, schickte er einen für ihn arbeitenben Zimmermann an mich ab, um mir wo mbalich Die Note abzuliften. Diefer gab vor, Coof fei ibm foulbig, er wolle ihn burch bie Rote dun Bezahlung biefer Schuld nothigen, mir konne fie boch nichts helfen u, f. w. und bot mir gulett 8 Dollars bafur. Da er bamit nichts ausrichtete, wendete er fich einige Zeit nachber an einen meiner Sausgenoffen, bem ich bie Rote aufzuheben gegeben hatte, und überrebete ibn wirklich, bieselbe gegen einen auf Soblett in St. Louis, an bem er eine Gelbforberung gu haben behauptete, geffellten Mechfel auszuliefern. Mis aber mein Freund au biefem tam, um bas

Gelb einzukaffiren, erfuhr er zu seinem Schrecken, baß Soblett bem Zimmermanne nichts, wohl aber dieser jenem 18 Dollars schuldig sei und mußte sich unverrichteter Sache entsernen. Zu lett hatte aber doch Cook von dem doppelten Betruge keinen Nugen, denn in der Trunkenheit zankte er sich mit seinem Gehülsen und schlug ihm mit der Pistolenkolbe einige Löcher in den Kopf. Der Zimmermann, um sich dafür zu rächen, brachte mir nun die Note zurück, so daß ich Cook verklagen und zur Einlösung der Note zwingen konnte.

Dag bas Aeußere bes Amerikaners kalt und ungefellig ift, habe ich schon bemerkt; doch gibt es Salle, wo er fich bem Bergnugen leibenfchaft: lich hinzugeben scheint, befonders bei Pferderennen. Der aufmerkfante Beobachter wird aber bald bemerken, daß vornamlich Sabsucht ben Amerikaner zu diefer Beluftigung hinzieht. werben Wetten auf bie Rennpferbe gemacht, worin er gewinnen kann, und nebenbei hofft er noch, fich burch bie fonft verbotenen, aber zu Diefer Beit erlaubten Bafarofpiele gu bereichern. Bebrigens ift ein foldes Pferberennen ein fcbones Schauspiel. Im letten Frubjahre wurden beren amei ber St. Louis gehalten; bas glanzenbfte auf bem Gute meines Nachbars Paine. Diefer batte keine Roften gefcheut, um alles recht pracht=

voll einzurichten. Gine Rennbahn, beren Um: fang 4 ameritanische Deilen, nach welchen in biefem Buche immer gerechnet wird, und von benen 42 auf 1 beutsche geben, betrug, mar mit einer boppelten Befriedigung umgeben. Mehrere Thore führten in ben innern Kreis, an benen jeder Eintretende einen halben Dollar entrichten mußte. Dicht an der Rennbahn nach auffen. war ein geräumiges Saus fur die Buschauer erbant. Ein Amerikaner hatte, gegen eine Abgabe pon 100 Dollars taglich, Die Erlaubnif erhalten: Getranke zu verkaufen und table d'hote zu hals ten. Un letterer koftete bie Portion 1 Dollar. Getranke konnte man nicht unter einem Achtel Dollar haben. Sieben Aufwarter waren vollauf beschäftigt, bie Getrante ju bereiten und ju verkaufen, woraus man einen Schluß auf bie Menge ber Buidauer maden fann. Nach innen mar ein Thurmchen bicht an ber Rennbahn errichtet. auf welchem die Richter ihren Stand nahmen. Diesen mußten auch bie eingegangenen Betten angezeigt werben, um gultig zu fein. Die berrlichsten Rennpferbe von englischer Race waren sum Theil über 200 Meilen weit von ber See füfte herbeigeschaft worden. Sie wurden mit ber größten Sorgfalt behandelt und vor und nach bem Rennen mit Champagner getrankt. Gehr mertwurdig war mir ihr Gifer, ben Bettlauf zu beginnen, welcher so groß war, daß sie am ganzen Leibe zitterten. Rachbem sie von kleinen in bunte Sacken gekleibeten Sockeys bestiegen worden waren, wurde mit der Trompete das Zeichen zum Ansange des Rennens gegeben. Nach Beendigung besselben wurden die Pferde sogleich abgerieben und mit Decken belegt. Am meisten Spaß machte mir jest der Anblick der kleinen Reiter, von denen der Sieger prahlend umberstolzirte, während die Besiegten traurig hinzwegschlichen und sich kaum der Thränen enthalten konnten.

Rach den Eingebornen englischer Abkunft sind bie eingebornen Frangofen, ober, wie fie bier genannt werben, Creolen am gablreichften. Bekanntlich ist St. Louis ursbrunglich von Krangofen, gegrundet worden. Auch haben fich nicht menige Frangofen, mehrentheils Goldaten pher Seeleute unter Napoleon, nach bem Sturze ihres Führers, in ober bei St. Louis niebergelaffen. Diese letteren zeichnen fich burch Arbeitsamkeit und Mäßigkeit sehr zu ihrem Bortheile vor ben Creolen aus, welche mehrentheils zum Dengige gange und Trunke geneigt find und beswegen gemobnlich in Durftigfeit fcmachten. Doch geboren einige creolische Familien zu ben reichsten. gebilbetften und achtbarften in St. Louis. Eine zelne Schotten haben sich sowohl in biefer Stabt.

als auch in der Umgegend berseiten niedergelafsen, und die meisten von ihnen zeichnen sich auch hier, wie in ihrem Baterlande, durch Thatigkeit in Geschäften und Rechtschaffenheit aus.

Berschiedene gebildete, fleißige und wohlha= bende Frelander machen als Fabrikbesiter, Bankbeamte ober als geschickte Sanbarbeiter einen ehrenvollen Bestandtheil ber Bevolferung von St. Louis aus, boch bei weitem die Mehrzahl dieses Bolkes kann auf ein solches Lob keine Un= Die Berachtung, welche auf spruche machen. bem Namen bes Grelanders im gangen Umfange ber vereinigten Staaten ruht, benn Irishman ober Breiander ift eines ber gehaffigften Schimpf= worter, trifft biefes Bolt im Allgemeinen feines= wegs mit Unrecht. Die schwersten forperlichen Arbeiten werben zwar in Amerika von Brelandern verrichtet, wozu fie auch, wegen ihrer großen forperlichen Starte gang besonders tuchtig find; man fieht fie schaarenweise von einer Gisenbahn ober von einem Kanale zum andern ziehen, und mabrend ber mit ihnen augleich arbeitenbe Deutsche fich aufs Meußerste anstrengen muß, geht ihnen Die Arbeit gang leicht von ber Sand; fobald fie aber ihren Lohn empfangen haben, ist ihr erfter Sang in eine Schnappstneipe, wo fie nicht eber zu trinken aufhoren, bis fie besinnungslos am Boben liegen. Aber auch biervon abgeseben,

muß sie ihre Unverschämtheit und ihr Mangel an Chraefuhl ber allgemeinen Berachtung Preis geben. Auf bem Dampfboote, mit welchem ich meine Rudreife von St. Louis nach BBbeeling machte, hatte fich auch eine irelanbifche Familie eingefunden. Diese weigerte sich unter bem Bormandte, fein Gelb bei fich ju haben, ben gewohnlichen Preis fur bie Fahrt zu bezahlen, und rudte nicht eber bamit beraus, als bis ber Capitan brobte, fie ans gand fegen ju laffen. Der namliche Fall wiederholte fich auch auf ber Gifenbahn zwischen Philabelphia und Baltimore. hier hatten fich auch zwei Irelander, ohne zu be: zahlen, in ben Dampfwagen eingeschlichen, und verließen ihre Plate erft bann, als ber Conducteur Miene machte, sie aus bem Wagen beraus: zuwerfen.

Polen halten sich viele in St. Louis auf. Die meisten verdienen ihren Unterhalt als Laden: diener bei Kausseuten, oder als Auswärter in Gasthösen. Körperliche Anstrengung scheinen sie im Allgemeinen zu scheuen. Doch sprechen die meisten außer ihrer Muttersprache noch mehrere Sprachen, als Englisch, Französisch und Deutsch mit ziemlicher Fertigkeit, und sie sind mehrentheils artige und gebildete Leute.

Außer den erwähnten Bolfern haben noch manche andere, wie &. B. die Spanier, einen

Beitrag jur Bevolkerung von St. Louis geliefert. Weit wichtiger aber als biefe alle find fur bie Stadt die vielen Neger, welche jum Theil frei, größtentheils aber Sflaven find. Bon bem Schickfale biefer Leute im Diffouriftaate macht man fich gewöhnlich bei uns einen gang falfchen Be-Biele von ihnen führen ein fehr gluckliches Ihre Herren laffen ihnen schon ihres Leben. eigenen Bortheils wegen eine gute Behandlung zu Theil werben. Effen und Trinken haben fie gewöhnlich im Ueberfluß, und oft weit beffer, als viele Freie. Schwere Arbeit brauchen fie in ber Stadt felten zu verrichten, und Zeit genug bleibt ihnen übrig, um auf einem Instrumente ju fpielen und bazu zu fingen. Fur hobere Benuffe haben fie teinen Ginn, und fo leben fie im Ganzen fo gludlich und zufrieben, bag ich fie oft um ihre heitere Laune beneibete. auf bem Lande wohnenden Sklaven baben zwar hartere Arbeit zu verrichten, als bie bei ihren Berren in ber Stadt lebenben, boch werben auch fie gewöhnlich gut behandelt und erhalten Rabrung und Getranke fo reichlich und von fo guter Beschaffenheit, baß fie im hochsten Grabe ver-Mehrere von ihnen weigerten fich mobnt find. in unferem Saufe, wo es Sitte mar, ben Raffee ohne Buder ju trinken, fich biefem Gebrauche gu fugen. Doch sollen bie Sklaven in ben sublichen

Staaten, wo viel Plantagenbau getrieben wird, nicht so gut behandelt werden, als die im Dissouristaate:

Bom Bolke werben bie Neger im Allgemeinen aufs tiefste verachtet, und allerbings ist ibr Charafter burch bie lange Sflaverei fehr verbor ben. Dem Trunke find bie meiften leibenschaftlich ergeben, und ba alles, was sie an ben Abenben ber Wochentage ober am Sonntage verbienon, ihr Eigenthum ift, fo brauchen fie fich aus Gelbmangel dieses Bergnugen nicht leicht zu verfagen, zumal ba bie meiften von ihnen sich kein Gemiffen baraus machen, ihre herren und wen fie fonst konnen, gu bestehlen, wenn sie nur keine Entbedung zu beforgen brauchen. Daher wird auch jeber in ober bei St. Louis verübte Diebftahl, wofern der Thater unentbeckt bleibt, gewohnlich ben Negern Schuld gegeben. Die freien Reger stehen wohl im Ganzen mit ben Sklaven ungefahr auf einer Stufe, nur zeigen sich ihre üblen Eigenschaften noch mehr, weil sie weniger Urfache baben, diefelben zu verbergen. Beit meiner Ankunft in St. Louis war die Aufregung bes Bolkes gegen bie Farbigen, in Folge bes Berfuches einer Partei, Die Sklaverei abzuicaffen, aufs bochfte geftiegen. Ein Mulatte hatte damals einen Polizeibeamten, ber ihn fest= nehmen wollte, ermordet, und war darauf ins

Gefängniß gebracht worden. Der Pobel erbrach bieses, zog ihn heraus, band ihn an einen Waum und verbrannte ihn an einem langsamen Feuer, so daß er fürchterliche Qualen erdulden mußte. Dieser Geäuel wurde nicht nur nicht bestraft, sondern sogar von dem Richter Lawleß in der in St. Louis erscheinenden englischen Zeitung vertheibigt.

Iwar ware ich jett mit der Aufzählung der verschiedenen Nationen, auß denen die Wevölkerung von St. Louis zusammengesetzt ist, zu Ende, doch glaube ich, daß es dem Leser nicht unangenehm sein wird, hier auch einige Wemerkungen über die Indianer zu sinden, die wenigstens als zeitweise Bewohner dieser Stadt gelten können. Iwar habe ich keine Gelegenheit gehabt, sie in ihren heimathlichen Wäldern zu beobachten; dagegen kamen sie nicht selten auf ihrem Wege nach St. Louis und von da zurück in mein Haus, um Keinigkeiten zu kausen und zu trinken.

Ju ber Gesichtsbilbung ber verschiedenen Stanme bemerkte ich einen großen Unterschied. Einige haben breite Gesichter, hervorstehende Badenknochen und graue Gesichtsfarbe, wogegen andere burch eine ber unfrigen sich nahernbe angenehme Gesichtsbilbung und burch rothbraune Karbe bes Gesichtes und Korvers sich auszeichnen.

Bon allen Indianern, die ich bei mir fab. gefielen mir brei Bruber, Sauptlinge ber Delawaren, am besten. Einen von biefen, ber nach feiner Angabe 18 Sabr alt war, hielt anfangs fogar bas weibliche Personal in unferm Sause für ein Maboen, fo fein gebilbet waren feine Sefichtszüge und fo tlein feine Sanbe und Fuße. Doch mochte auch bie Rleibung bes jungen Dannes fie in ihrem Glauben beftarten. Denn alle brei Bruber hatten rothseibene Tucher um ben Ropf gewunden, ein kurzer Rock, ganz nach Art eines Weiberunterrodes gemacht, fiel bis auf ihre Anie herab, als Halkgeschmeibe bienten ihnen Retten von unachtem Golde und bie Sandgelenke waren mit metalinen Urmbanbern geschmudt. Lange leberne Ramaschen reichten ihnen bis auf hie Mitte ber Schenfel. Die beiben alteren truzierliche Motaffins felbftverfertiate ober Schuhe aus Sirfchleber, ber jungfte, ein Anghe bon 16 Jahren, ging barfuß. Diefen konnte ich nicht aufhören zu betrachten, weil er burch feinen fcblanken und anmuthigen Korperbau, feine nette Gesichtsbilbung und die Gemandtheit und Schnelligkeit seiner Bewegungen gang bas Driginal zu ber Beschreibung bes Unkas in Coopers Lettem ber Mobifaner ober Delawaren barftellte. Die gange Belleibung ber gemeinen Inbigner besteht baufig nur in einer wollenen Bettbede.

oder in einem Stude groben Tuckes, das sie um sich wickeln. Der Häuptlinge Benehmen ist sehr anständig, und man kann sich auf ihr Wort weit mehr verlassen, als auf das der Amerikaner, wo- von ich mich durch eigene Erfahrung hinlänglich überzeugt habe. Der Hauptsehler der Indianer, sowohl der Männer, als Weiber, ist ihre große Reigung zum Whisky, von dem sie, ohne, bestrunken zu werden, unglaublich viel zu sich nehsmen können.

Run bleibt mir noch übrig, bie Lage ber beutschen Bevolkerung in St. Louis barguftellen. Dbaleich ich aber im Stande fein burfte, genau zu berichten, wie fich biefelbe zur Beit meines Aufenthaltes bei biefer Stabt geftaltet hatte, fo muß fich boch feitbem bort febr vieles geanbert Denn nicht lange vor meiner Abreise brachen bie vielen Bankrotte ber angesehensten Handelshaufer in New = York, New = Orleans und periciedenen andern Stabten ber norbameritani= ichen Kreiftagten aus. Alle Banken ftellten um biefe Beit ihre Baarzahlungen ein; alles Gelb fcien ploglich, wie burch Bauberei, verschwunden, ba ein jeber bas feinige so viel als moalich aus rud bielt und nur bie nothigften Beburfniffe mit Banknoten erkaufte. Eine traurige Folge biefes allgemeinen Gelbmangels war bie Anfertigung Heiner Roten, bis auf ben Betrag von 6 Cents

(2 Groschen Minze) herab, in sast allen von Rissouri ostlich gelezenen Staaten. Ein Dollar hat 100 Cents. Im Missouristaate pslegten jedoch zur Zeit meiner Abreise noch keine geringern, als sünf Dollarsnoten im Verkehr angenommen zu werden, auch war hier der Geldmangel noch bei weitem nicht so fühlbar, als anderwärts. Denn ich verlor nur 5 Procent, als ich meine Illinois Noten gegen baares Geld verwechselte. Dagegen konnte ich in Baltimore, wohin ich united states Noten mitnahm, welche doch in St. Louis um einige Procent höher, als jene standen, nur gegen einen Verlust von 12 Procent Wechsel auf Bremen erhalten.

Dessen ungeachtet war in St. Louis und in ber Umgegend dieser Stadt die Wirkung des allgemeinen Geldmangels auf Gewerbtreibende und Arbeitsleute hochst druckend. Jedermann schränkte sich ein und kaufte nur noch die unentbehrlichsten Bedürfnisse, und selbst diese mußte der Kausmann um einen billigeren Preis, als früher hingeben. Die Kasseehäuser, statt wie vormals mit Trinklustigen angefüllt zu sein, wurden nur noch von Wenigen desucht, die sich überdies jest noch weit häusiger als früherhin weigerten, das Genossene zu bezahlen. Wiele Kausseute und Wirthe konnten, unter solchen Verhältnissen, ihren Verpslichtungen nicht genügen, und kein Tag verging, an

bem' nicht eine große Menge Waaren und Haußgerathe, oft zu fast unglaublich niebrigen Preisen. versteigert worben maren. Dies bewirkte nun wieder ben Kall von andern Laufleuten, benn jeder suchte fich jest lieber feine Waaren in den Auctionen zu verschaffen, wo er sie weit billiger erhielt, als von Raufleuten. Die Gehilfen ber ermabnten Geschäftsleute litten zugleich mit. Ein Theil von ihnen wurde ganz abgeschafft und bet Sehalt anderer verfurgt: Die Sandwerter hatten wenig Berbienst, ba niemand Etwas von ihnen in Borrath verfertigen ließ, sondern jeder fich ntit bem Unentbehrlichsten bennügte. In, viele angefangene Arbeiten wurden eingestellt, weil bie Unternehmer bas zur Fortsehung berfelben erfpre berliche Gelb nicht aufwenden konnten ober wolls ten. Manche neue Gebäube, an beren Errichtung man zeither mit bem gröfften Gifer gearbeitet hatte, blieben nun unvollenbet liegen.

Für Tagelohner war früher das Aus- umb Einladen der Dampflote eine der reichsten Erwerbsqurilen gewesen. Ihre hülfe bei diefer Arbeit wurde mit einem Viertel Dollar für die Stunde belohnt. Sett aber singen die Booksteute an, alle auf ihren Fahrzeugen udthigen Berrichtungen, dis auf das ihnen beschwerliche Bleitragen, selbst zu vollbringen, woster jedoch die Ragelohner nicht mehr wie früher in der Stunde

Mnfundzwanzig, sondern nur zwölf und einen halben Cent erhielten.

Da ich glaube, bag ber Lefer aus ben anceführten Thatsachen sich ein ziemlich treffenbes Bill ber gur Beit meiner Abreise in St. Louis berrichenben Roth wird entwerfen konnen, gebe ich fogleich zu ber für mich weit angenehmeren Aufgabe über, eine Schilderung bes Lebens und Arribens in biefer Stadt, in bem fruberen glads licheren Buftanbe berfelben, ju liefern. Go menig aber bie vereinigten Staaten von Nordamerita immer in ber bedrangten Lage bleiben tonnen, in welche fie, hauptfachlich butch leichte finnige und übertriebene Bant = und Sanbel8= weculationen, verfett worben find, eben fo un= meglich scheint es mir, daß bie früheren Berbaltnisse in ihrem gangen Umfange jemals wieder eintreten konnen. Bu beutlich zeigt fich jest ber burch gewagte Speculationen jeder Art hervorge brachte Nachtheil, als daß er nicht, selbst bem Berblenbetften einleuchten mußte. Die übermaffis gen Preise bes Lanbes, welches größtentheils noch in bem Besite von Speculanten wirft liegt - ein Ader bicht bei ber Stadt wurde ofters mit 600 Dallars bezahlt - muffen fallen, ber Un= bau wird bann allgemeiner und bie Lebensmittel wohlfeiler werben. hierburch muß fich bas Arbeitslohn verringern und Kabrikbeliger fomobi als

Handwerker können alsdann ihre Waaren bikliger liefern und die Tagelöhner für geringeren Lohn arbeiten. Zugleich werden die Aupfercents, eine zeither nur in den öftlichen Staaten gangbard Münze, auch in den westlichen eingeführt werden. Ueberhaupt aber wird sich der Preis aller Dinge mit der Masse des vorhandenen Geldes mehr ausgleichen, und der gewissenlose Schriftkeller nicht mehr den arglosen Leser zu täuschen versmögen, welchem er zwar viel von dem hohen Arbeitslohne in Amerika erzählt, dem er aber dan hohen Preis aller Bedürsnisse in diesem Lande verschweigt.

Diesen Bemerkungen über ben finanzussens Buftanb ber vereinigten Staaten mag fich noch ein hierher gehöriger Auszug ans bem in Pitte burg erscheinenben Abler bes Westens vom Sten Juni 1837 anreihen.

Sandel und Schifffahrt ber vereinige ten Staaten im Jahr 1836.

"Innerhalb bes letten Sahres, das mit September 30. endigte, wurden nach einem dem Congresse überreichten und jetzt veröffentlichten Berichte für 189,980,085 Dollars ausländische Waaren eingebracht. Der Betrag der Ausfuhr stieg auf 128,668,040 Doll., woraus sich ergibt, daß für 61,316,996 Doll. Waaren mehr einges

sührt, als ausgesührt wurden. Dies ist eine unerhörte und beispielluse Erscheinung, die blos dadurch eintreten konnte, daß das Creditwesen auf eine unsimnige Art ausgedehnt wurde, wosdurch die Preise der inländischen Producte so hach stiegen, daß sie nicht ausgesührt werden konnten und die vereinigten Staaten den besten Markt für auswärtige Erzeugnisse bildeten."

Da bie Banbarbeiter ben größten Theil ber beutiden Benolferung von St. Louis ausmachen, fo will ich bier mit ber Darftellung ihrer Lage beginnen. Diefe war, : wahrend meines Aufent: haltes bafelbft, fehr vortheilhaft, indem es nicht leicht an Arbeit fehlte und ber Cohn, felbst im Berhaltniß zu bem hohen Preife aller Beburf: miffe, für reichlich gelten konnte. So erhielt 3. B. ein geschickter Zimmermann taglich 11 bis 2 Dollars, ja ein tuchtiger Maurer, wenn er fich zugleich auf bas Steinhauen verstand, konnte es noch hoher bringen. 218 bei meiner Bob: nung auf bem Lande, eine halbe Stunde von St. Louis, ein neuer Stall gebaut wurde, erhielt der Zimmermann täglich: 11 Dollar und die Roft. Diefe war zwar einfach, abet kraftig und gefund, und beffer, als wir felbft fie fur gewöhnlich zu genießen pflegten. Denn anderes Bleifc, als Speck und Schinken, tam fonft nicht biatig auf unfern Tifch, ein von mir erlegtes

Habhuhn etwa ausgenommen. Sett hatten wir aber, um ben Bimmermann, einen tuchtigen Effer, zu befriedigen, einen Dchfen geschoffen, so bag es nicht an Rindfleisch mans gelte. Gleichwohl wußten unfere beiden Arbeiter. ber Zimmermann und fein Gefell, immer etwas hn Speifen und Getranten zu tabeln, obgleich auch bie letteren von guter Beschaffenheit waren und ihnen bavon ein mehr als hinreichenbes Maas gereicht wurde. hieraus lagt fich schliegen, wie verwohnt bie meiften feit langerer Beit in ber Stadt lebenden beutschen Sandwerker gu fein pflegten. Ihr Berbienft mar fo anfebnlich. daff die unverheiratheten unter ihnen in ben bes ften beutschen Gasthausern logirten, in benen fie wochentlich blos für Wohnung und Roft 3 bis 4 Dollars bezahlen mußten. Dies alles ware recht gut gewesen, wenn nicht bie große Leichtigs teit, womit viele beutsche Handwerker in St. Louis mehr Gelb erwerben konnten, als fie bes burften, nachtheilig auf ben Charafter nicht meniger unter ihnen gewirkt hatte. Manche ergas ben fich ben Trunke mehr, als fruber in ihrem Baterlande, mozu gewiß auch bas bose Beisviel Der Amerikaner viel beitrug. Der gemeine Ameritaner ift namlich, trot aller Dagigteitegefellschaften, febr jum Trunke geneigt, und ich erlebte selbst ganz in meiner Rabe ben Fall zweis

mal, bag Manner ploglich an ben Folgen ber Wöllerei farben. Bon ber allgemeinen Berbreitung biefes Lafters in ben vereinigten Staaten find gerade bie vielen Dagfigkeitsvereine sicherste Beweis; benn wozu bedarf man bes Arztes ba, wo es an Rranken fehlt? Gewiß wirken die Dagigkeitsgesellschaften, befonders in ben biflichen Staaten, viel Gutes, und ich wunfcte fie überall nachgeahmt. Doch macht man fic im Auslande, und ficher auch baufig im Inlande, burch prablende Berichte getäuscht, von ihrem wohlthatigen Ginfluffe eine fehr übertriebene Bor Wenn sich alle Mitglieber biefer Ber eine wirklich bes Trunkes enthielten, fo murbe ihre Wirkung in ber That ungemein beilsam fein; leider haben mich aber verschiebene Beifpiele belehrt, baß gerabe unter benjenigen, welche fic ben Unschein geben, ju ben eifrigsten Berehrem ber Enthaltsamkeit zu gehören, oft bie unmaffigften Trinter find, nur daß fie biefe Leidenschaft insaebeim und nicht, wie andere, offentlich befrie bigen. Manche Mitglieber ber Mäßigkeitsvereine. und ich konnte barunter Manner nennen, beren allgemein bekannte Schriften von bem Lobe bet Enthaltsamkeit überfliegen, beschwichtigen ihr Gen wissen bamit, baß fie sich nur in Wein beraus ichen, beffen Benug bie meiften Bereine nicht verbieten.

Nach dieser kurzen Abschweifung, zu welcher mich vornämlich der Hochmuth veranlaßt hat, mit welchem viele Mitglieder der Mäßigkeitsges sellschaften auf solche Männer herabblicken, die, obgleich bei weitem enthaltsamer, als sie selbst, nicht in ihre Heuchelei mit einstimmen wollen, nehme ich den unterbrochenen Faden meiner Ess zählung wieder auf.

Der zweite Fehler, in welchen die beutschen Bandwerfer in St. Louis, wegen ber Leichtigkeit bes Gelberwerbs, haufig verfallen, ift Uebermuth und Verlichmendung. Einige Monate, ehe ich bie genannte Stadt verließ, errichtete bort ein gemiffer Rordhof ein neues glanzendes Gafthaus. Debrere anfassige beutsche Burger, besonders Raufleute, beschloffen, es burch einen Ball und frohe lichen Schmauß einzuweihen, und luben baut Befannte und Freunde ein. Der Gintritt toffete Unglicklicherweise hatten fie bei drei Dollars. ihrer: Einladung ben Ausbruck gebraucht, bas Keft folle von ben gebilbeten Bewohnern ber Stadt gefeiert werben. Ms dieses die Hand= werker erfuhren, entbrannte ihr Born, und in ber Abficht zu zeigen, baß fie größeren Aufwand, als: bie fogenannten Bebildeten machen konnten, erließen fie eine Bekanntmachung in ber beutfeben Beitung, worin, nach einigen fpottifchen Musfallen auf jene, alle Mitglieber ihres Standes eingele

ben wurden, an einem Balle Untheil zu nehmen, bei bem ber Eintritt vier Dollars toften follte. Aebnliche Kalle von fleinlichem Stolz und Reib ereignen fich in Deutschland fo häufig, daß man fich mohl wundern konnte, warum ich fur bie Erzählung von bergleichen geringfügigen Dingen einen Plat in biefem Berte bestimmte. Inbeffen find fie in Amerika burchaus nicht unbedeutend. Bier follten bie Deutschen fest zusammenhalten, um vereinigt ber Uebermacht ber nur zu baufig feinbselig gefinnten Amerikaner zu widerfteben. Statt biefes zu thun, fcwachen fie fich nicht nur haufig burch lacherliche Gifersucht und Reib, sonbern werben auch baburch ben Amerikanern verächtlich und fegen fich manchen Dighandlun-In Ansehung bes Gemeingeiftes fteben fogar bie fo verächteten Brelander boch über ben Deutschen, und find beshalb in ihren Streis tigkeiten mit ben Eingebornen weit ofter fiegreich. als biefe. Denn Bertrauen auf fremben Beis stand erhobt ben eigenen Muth, fo wie ihn bagegen bie Gewißheit, allein zu fteben, fomacht. Bwei Falle, die ich aus vielen mir zu Gebote stehenden als besonders bezeichnend herausbebe. mogen zur Befraftigung meiner Bebauptung bienen.

Buerft gebe ich bier ben Bericht ber Borfteber ber beutschen Schugengesellschaft in Baltimore,

über bie Storung eines von ihnen verankalteten Reftes burch ben Pobel, und fobann bie Befchreis bung eines Gefechtes in Bofton zwifchen Grelanbern auf ber einen und amerikanischen Spribenleuten auf ber anbern Seite. Aus ber Bergleidung beiber Begebenheiten wird bervorgeben. daß bie Deutschen in biesem Kalle als feige Memmen, die Frelander bagegen als brave Manner handelten. Denn daß jemand, ber fich felbft Recht zu verschaffen wagt, in einem Lande wie Amerika, wo so oft Gewalt für Recht geht, und Die Gefete fo wenig gelten, thatliche Angriffe aus Achtung vor bem Gesethe ruhig ertragen follte, bavon wird mich niemand überreben; zumal ba man gerade burch ein folches Berfahren bie Achtung ber Eingebornen einbußt und sich neue Beleidis gungen zuzieht.

"Die Enbesunterzeichneten halten es Pflicht, bem beutschen Publicum über ben Musaang bes am 15ten Mai ftatt gefundenen Feftes, ber Bahrheit gemaß, nachstehend Bericht abau-

Matten.

"Es hatte fich zu Baltimore ein beutscher Berein gebilbet, unter bem Namen Schutengefellschaft, mit bem 3wede, im Monate Mai einen frohen Tag auf vaterlandische Weise in ber freien Ratur zu genießen, ben Amerikanern gleichzeitig die Liebe und Anbanglichkeit an dieses Land an ben Tag zu legen, und spater ein regelmäßigts Militarcorps zu bilben. Jebem Deutschen ist die Urt und Weise, wie ein solches Schützenfest oder Bogelschießen gewöhnlich in Deutschland beganzen wird, sehr wohl bekannt und wollen wir und beswegen nicht weiter barüber auslassen.

"Es hatte fich ein Schütenbataillon, aus brei Compagnien bestebend, gebilbet, und der Auszug fand am 15ten b. M. um 9 Uhr bes Morgens flatt. Die Anordnung war militarisch, alle Dit glieber bewaffnet, jebe Compagnie gleichformig, jeboch burgerlich gekleidet, Die Flagge ber vereis nigten Staaten wehte in ber Mitte, bie Offizien trugen Scharpen mit ben Karben ber vereinigten Staaten. Biele taufend Menschen faben biefen neuen und iconen Buge mit Beifall nach, und fo marfdirte bas Batgillon nach bem Schuten plate, genannt Spring Garden, welchen Dlat Die Gesellschaft für bie Dauer bes Festes gemit thet batte; es war außerdem bort ein schons und theures Tangkelt errichtet und von einigen Mitgliebern Buben aufgeschlagen, worin nur Bein und Bier zu vertaufen war. Der Platz gewährte einen wirklich fconen Unblick. Jehem follte ba Eintritt gegen Entree offen fteben, welche gulebi, um niemandem große Roften zu machen, auf 50 Cents berabgesett murbe. Es follte auch einmal für bie gewerbthatigen, fleißigen Deutschen ļ

ein frober Zag fein, aber leiber, es war ihnen wicht vergonnt. Schon waren die Plane ber Bosbatten geschmiebet, und ber 15te Mai mar für viele Deutsche ein Tag bes hochsten Bers Der Schützenplat war mir mehreren taufend Menschen angefüllt, und es wurde ihnen jett in beutscher und englischer Sprache bet Bred und bie Gefete ber Gefellschaft aus einander gefett und gebeten, wer bie Entree nicht bezahlt babe, moge fich vom Plage entfernen. Die Guts gesinnten folgten, nahmen Ginlagcharten ober entfernten fich; aber ber hefen blieb gurud, borte auf keine gutlichen Ermahnungen , sonbern trieb, sich zum Theil beranscht in tobenber Unordnung auf bem Plate umber und ihre Mienen und Meußerungen ließen ben Erfolg nur zu gut vorausabnben.

"Wegen ungunftiger Witterung mußte bast Bogelschießen eine Zeit lang eingestellt werben, und es wurde diese Zeit mit Tanzen ausgesullt. Jest sing die Menge an das Zelt zu sturmen. Eine Diele nach der andern wurde fortgerissen, die Tanzgesellschaft insultirt, und einige honette Frauenzimmer sogar bespieen. Kein Wort der Gute wurde gespart, um die Menschen zu beschwichtigen. Es wurden Seitenwande sortgenommen und vielen von ihnen auf Wunsch vom Biere der Schutzengesellschaft umsonst einge-

schin Mitglieb ber Schikengesellschaft gab im entferntesten Anlaß zum Jank und Streit. Sie ertrugen alles mit Gebuld, und bas Benehmen aller war in der That eremplarisch und des beutschen Volkes würdig. Doch die boshafte Rotte ließ ihren Plan nicht sahren. Das Zerskören und Stürmen des Zeltes, und die brohensden Geberden und Aeußerungen der wilden Menschen waren um 5 Uhr so heftig, daß alle es für besser hielten, das Zelt zu verlassen, das Fest auszugeben und nach Hause zu gehen.

"Jeht wurde das Zelt von allen Seiten ansgegriffen, die sich noch bort besindenden einzelnen Deutschen mit viehischer Wuth mißhandelt, die Bierfasser der Gesellschaft mit Knitteln aufgezschlagen und was nicht getrunken wurde verzichtett. Selbst der Fußboden wurde zersicht und aufgerissen. Dann ging es über die Zelte der Wirthe her. Wein, Bier, Speisen und Conzbitoreien wurden ohne Unterschied geplündert, den Weinslaschen der Hals abgeschlagen und dieselben ausgetrunken. Bei dieser Gelegenheit wurden auch 5 bis 6 Klinten und Buchsen geraubt."

Ismael. 3. Nimwegen. Platcommanbanten.

## Alte und neue Belt, 19ten Juni 1887.

"Bofton war vergangenen Sonntag, 11ten Juni, Rachmittage ber Schauplat einer außerorbentlichen Aufregung. Gine Reuercompagnie, die ermubet von ber Arbeit jurudkehrte, begeg= nete bem Leichenbegangniffe eines Freianbers. Rein Theil wollte bem anbern ausweichen. Der entstandene Wortstreit endigte sich mit Nieder= fclagung zweier Feuerleute. Die Banterei wurde nun allgemein, und ber Musgang zeigte fich zum Bortheil ber Frelander, Die fich ber Feuersprige bemächtigten und biefelbe umwarfen. Hierauf verfügten fich die Mitglieber ber Keuercompagnie in die Kirche und zogen die Sturmglode. Augenblicklich waren ihrer mehrere hundert auf bem Plate; in gleicher Ungahl fanden fich bie Freunde ber Frelander ein. Knuppel und Steine begannen nun ihre Arbeit, und auf beiben Seiten wurden eine Menge Perfonen gefährlich beschäbigt. Die herren Charles, Rears und Barnes. gur Feuercompagnie geborig, mußten tobelich verwundet weggebracht werben. Tausende maren Beuge biefes Auftritts. Sieger bes Felbes blie= ben bie Frelander, bie nur langfam Schritt vor Schritt fich gurudzogen, vor ber anbrangenben Menge bes Boltes. Als bieses die Ede ber Brand: und Purchasestraße erreichte, Schlug es die

Kenfter mehrerer von Brelanbern bewohnten Saufer ein, flurmte in biefelben hinein, und gerftorte alles; was barin an Debbeln und Betten fich vorfand. Die ganze Atmosphäre war mit Febern anaefult. Wahrend biefes vorging, hatte fich ber Streit mit großer Beftigkeit erneuert. Dun nahte ber Burgermeifter ber Stadt; feine Er= icheinung und militarische Ginschreitung führte bas Enbe ber emporenben Scene berbei. schöpft und der Macht der Gesetze weichend, verschwanden die kampfenden Parteien, Ravallerie und Infanterie leisteten schnelle und vortreffliche Dienste. Wachen wurden in allen Kirchen und auf andern Platen aufgeftellt, um die Rube au erhalten. Um 10 Uhr bes Abends berrichte tiefe Stille, und die Stadt schien bis babin vor neuen Storungen gefichert gu fein."

Da mich meine Geschäfte nur mit ben beiben früher genannten Arten von Handwerkern, namstich Maurern und Zimmerleuten, in nahere Berührung brachten, sehlte es mir an Gelegenheit, die Berhältnisse ber übrigen hinlanglich kennen zu lernen, um barüber etwas Bestimmtes berichten zu können. Deswegen gehe ich hier sogleich zu der Schilberung des Zustandes der übrigen Handarbeiter über.

Bas ben Lohn ber Gehülfen beim Gin- und Unsladen ber Dampfbote betrifft, so habe ich

beffen schon früher erwähnt. Andere Dagelebner. welche grobe Arbeiten verrichten, als Ab = und Auflaber bei Raufleuten, Strafenkehrer, Badfteinträger, Arbeiter an Gifenbahnen, Randlen und Chaussen, erhielten gewöhnlich einen bis einen und einen balben Dollar taglich, aber ohne Bes toftigung.

i

ľ

j

ŀ

÷

1

Anechte auf bem Lanbe verbienen monatlich 10 bis 16 Dollars, wobei ihnen noch die Roft und haufig auch freie Bafche gugeftanden wurde Magbe auf bem Lanbe begnügten sich nicht leicht mit weniger, als mit 80 Dollars bes Sahres, und boch konnten fie in ber Stadt häufig noch mehr verdienen, sobald sie einige Fortschritte in ber englischen Sprache gemacht batten. Uebri= gens muß sich ber erst kurzlich eingewanderte Deutsche nur mit ber großten Borficht bermies then. Der Amerikaner macht ibm oft bie gunftigften Bedingungen, und lagt ihn fo lange als moglich arbeiten, ohne ihm bas Geringste zu begablen. Berlangt er endlich feinen Lohn, fo wird behauptet, er habe in diesem ober jenem Punkte, über ben man überein gekommen fei, gefehlt und ware feinen Berfprechungen nicht nachge= tommen. Er muffe baber froh fein, bag er fo lange umsonst beköstigt worden ware u. f. w., und fo entlagt man ihn ohne bie geringfte Bergutung für feine Arbeit. Dag er, als, unbefannt

mit ben Lanbesgesetzen, nicht leicht wagen wird, eine Rlage anzustellen, fett man voraus. auch ben eigenen Lanbsleuten barf ber neue Ankömmling nicht unbedingt trauen, benn leiber handeln manche Deutsche gegen ihre Arbeiter eben fo binterliftig, wie bie Amerikaner. Gin Glud ift es übrigens, daß folche betrügerische Berren fich haufig felbst ben größten Schaben thun. Denn in Amerita balt es mehrentheils fehr fcwer, fich gute Dienstleute ju verschaffen, ba bie Bevolke rung noch fo gering und baber an Arbeitern oft großer Mangel ift; wirb es aber gar bekannt, baß jemand feine Dienstleute übervortheilt bat. so wird es ihm sehr schwer fallen, sich andere, als folche zu verschaffen, bie noch in ber Gegend fremb und mit feinem Betragen gegen die fruberen Diener unbefannt find. Diese ungemeine Leichtigkeit, womit in ben vereinigten Staaten Arbeiter überall Beschäftigung fanben, batte gewiß auf bas hier bestehende Berhaltniß amischen bem herrn und Diener großen Ginfluß, obgleich auch die allgemein dort herrschende Freiheit und Gleichheit bas Ihrige mit bagu beigetragen haben Alle, Bert, Rnecht und Magd, fpeisen an bemfelben Tische, und gewiß wurde jeder erft einigermaafen mit ber Landessitte bekannte Untergebene fich fur gefrankt und gurudigefest halten, ja sogar augenblicklich ben Dienst auffundigen.

wofern ber Borgesette in biefer Einrichtung eine Menberung treffen wollte. Dieselbe Gleichbeit herricht in allen anbern Berhaltniffen, und ich erinnere mich nicht, jemals gehort zu haben, bas ein Amerikaner feinen Untergebenen beftig ausicalt, was boch in Deutschland etwas fo gang Gewöhnliches ift. Gelbft bie Benennung von Herr und Anecht (master und servant) braucht ber Ameritaner nur von bem Reger und beffen Besiter. Go febr ich mich jeboch baufig über bas zutrauliche Berhaltniß zwischen herren und Dienern gefreut habe, eben fo fehr hat mich ofters bie Grobbeit und ber Uebermuth biefer gegen jene verbroffen.

Obgleich nach meiner, durchaus auf eigene Erfahrung gegründeten Schilderung die Lage der deutschen seit langerer Zeit in St. Louis anfassigen Handwerker, im Verhaltniß zu der anderer Stände in dieser Stadt und zu ihrer eigenen vormaligen im Vaterlande, sehr glanzend, ist, so dursen doch auch die Schwierigkeiten nicht überssehen werden, mit denen sie theils audschließlich, theils mit allen andern Einwanderern gemeinsschaftlich zu kampsen haben. Eine der größten ist die, daß selbst in ihrem Fache sehr geschickte Handwerker nicht mehr auf ihre frühere Weise sorten fortarbeiten können, sondern erst die Handgrisse der Amerikaner erlernen mussen, wenn sie aus

Abfat ihrer Erzeugniffe rechnen wollen. Mogen immerhin manche beutsche Fabrifate fich vor ben amerifanischen, befonders burch Saltbarteit andzeichnen, felten wird ber Amerikaner geneigt fein, biefen Borgug anguerkennen. Theils lagt es fein pon ben englischen Borfahren ererbter Nationals folg nicht zu, theils wird er, besonders in ben Seeffabten, von ber Dobe eben fo gewattig beherricht, wie der Bewohner anderer Lander. aber von bem Umerifaner lernen zu konnen, muß ber Einwanderer hinlanglich mit ber englischen Sprache bekannt fein, weil jener felten eine ans bere verfteht. Run haben aber leiber bie meiften Deutschen bei ihrer Unkunft von dieser Sprache burchaus feine Renntnig. Sie muffen alfo fic so bald als moglich barin zu üben, einstweilen aber bei gandsleuten unterzukommen Diese geben jeboch felten fo guten Lohn und fo kraftige Roft, als Meister von englischer Abkunft. Ba, manche Ginwanberer muffen es fogar als ein Blud betrachten, wenn ihnen anfange nur Roft und Wohnung für ihre Arbeit zugestanden wirb. Denn ein ber englischen Sprache unkundiger Arbeiter ift bei gleicher Geschicklichkeit felbft fur einen beutschen Meister weit weniger brauchbar. als ber bamit bekannte, weil die Mehrzahl ber Bewohner ber Freiftaaten englischer Abkunft ift. fo bag ein geschickter, nach ber Mobe arbeitenber

und billiger Handwerker bei ben Anglo-Amerikas nern auf den nieisten Absatz rechnen kann. Er wird also immer in Geschäften mit den Einges bornen brauchbare Gesellen benen weit vorziehen, welche sich nur ihren deutschen Landsleuten vers kländlich machen können.

Ein für bie meisten Einwanderer bocht bruckenber Umstand war ber im vorigen Sabre und besonders im Winter deffelben ungeheuer gestiegene Preis aller Lebensmittel, welcher que ! gleich ein verhaltnigmäßiges Steigen bes Arbeitslobnes und somit eine Theuerung fast alter Ers seugniffe herbeigeführt hatte. Die beigefügte Preislifte gilt fur ben Winter bes Jahres 1836 bis 1837. Man muß übrigens babei beruck fichtigen, bag bie Ernte biefes Jahtes im Diffs fouristaate nur febr mittelmäßig ausgefallen, in vielen andern Staaten aber ganglich migrathen war, fo bag wohl 5,000,000 Bufchel Getreibe aus Europa in die vereinigten Staaten eingeführt werden mußten (Gin Bufchel mißt ungefahr fo viel als ? Berliner ober 1 Dresbner Scheffel); daß ferner die Lebensmittel jederzeit im Winter in St. Louis viel theurer find, als zu jeber ans bern Jahreszeit. Denn ber auf ber Beffeite bes Missippi gelegene Miffouristaat, aus weldem St. Louis im Winter feine Borrathe größtentheils beziehen muß, ist weit weniger ange-

baut, als das offlich von biefem Fluffe gelegene Illinois. Zwischen biefem Staate und St. Louis ift aber bie Berbindung im Binter fast ganglich unterbrochen. Theils ift ber Weg burch bie Prarie (Wiesenflache), die sich von ben ersten Sugeln bis an ben Flug ungefahr 7 Meilen weit ausbebnt, bann fo moraftig, bag fich einzelne Bagen fast nie, ganze Wagenzuge aber, bei benen ein Kubrmann bem anbern zu Gulfe kommen kann, nur hochft felten hindurch magen; theils gefriert ber Mluß felten fo fest, bag ihn Frachtwagen paffiren tonnen. Das bie Berbinbung amifchen beiben glußufern fonft unterhaltenbe Dampfboot muß bann und wahrend bes Eisganges unthatig vor Anter Ist aber bie Berbinbung mit Illinois wieder frei, fo fallen auch bie Preise mancher von bort eingeführten Gegenstände fo schnell in St. Louis, bag es mir immer unbegreiflich gewefen ift, warum man nicht im Berbft, fo lange bie Wege noch fahrbar find, die fur ben Binter notbigen Lebensmittel und ben erforberlichen Brennftoff aus Illinois bezieht. Go koftete vorigen Winter bas Bufchel Steinkohlen in St. Louis 50 Cents; ba aber einige Tage lang fo gunftige Witterung eintrat, bag aus Minois Roblen nach St. Louis geschafft werben tonnten, fant ber Preis bis auf 18 Cents berab, flieg

aber sogleich wieder bis auf 45 und 50 Cents, als die Wege von Reuem unfahrbar geworden waren.

Preife verschiebener Baaren in St. Louis im Binter 1836-87.

Mais 1 Dollar bas Bufdel.

Weizen 13 Doll. Capitan Grap que Mologaft, mit bem ich zuruck reiste, verkaufte fogar seine erste Ladung fur 2 Dollar 18 Cents in Baltimore.

Kartoffeln 1—11 Doll.

Butter 1 Doll. bas Pfund.

Eier & Doll. bas Dugenb.

Schweinefleisch 12 Cents bas Pfund.

Rindfleisch 10 Cents.

Milch 8 - 121 Cents bas Quart.

Ein guter Apfel wird im Winter in ben Grocerien ofters mit 6 Cents bezahlt. Im herbste war ber Preis bes Obstes in ber Stadt ungefahr folgenber:

Ein Bufchel Aepfel 11 Doll.

Im Einzelnen:

4-5 mittelmäßige Birnen & Cents.

. Eine gute Pfirsiche 1 Gent.

3milf schlechtere 6 Cents.

Gemuse find gleichfalls theuer, boch laßt sich über ihren Preis nichts Bestimmtes angeben,

weil er zu fehr wechfelt. Nur daß ein Kohletopf im Winter 1836—37 mit 12 Cents bezahlt wurde, will ich hier bemerken.

Steinkohlen 50 - 75 Cents bas Bufchel.

Holz 8 Dollar bie Klafter.

Ein Pferd zu miethen, taglich 2 Dollar.

Bafche, jedes Stud, bis auf die fogenannten Batermotder berab, 6 Cents.

Stiefelwerk und Rleiber, die man gewöhnlich fertig in einem ber vielen Kleiberlaben tauft, find theuer und boch häufig ungemein schlecht. werben 3. B. Commerbeinkleiber aus einem von Seibe und Bolle jufammengemischten Beuge verfertigt, ohne bag man fich bie Dlube nimmt, biefen fo leicht fich aufbrebenben Stoff zu fau: men. Daber geschieht es nicht felten, bag Beinkleider nach einmaligem Tragen schon unbrauch Derfelbe Fall wiederholt fich beim bar find. Schuhwerke. Ginft ließ ich mir ein Paar Schuhe aus ber Stadt mitbringen, und wettete mit einem Areunde um eine Bouteille Bein, bag ich beim ersten Sange in bemfelben ein Rebbuhn ober einen Sasen erlegen wollte. Froblichen Muthes 202 ich aus. Aber ach! Der Weg war tothig, und nachbem ich ungefahr eine Biertelftunbe gegangen mar, trennte fich bas gange Dberleber bes einen Schuhes von ber Sohle, fo dag ich ihn im Stiche laffen mußte. Auf der Rudtebr.

weiche ich ,ohne Saumen antrat, gab sich auch noch ber andere Schuh auf der Seite aus eine ander und öffnete dem Fuße einen Durchgang. Während ich in diesem Aufzuge mich bemühte, durch den tiesen Koth zu waten, begegneten mir drei Amerikaner zu Pserde. Sie machten Halt und lachten mich tüchtig aus. Ich hatte sie todt schießen mogen. Daß meine Wette verloren war, und daß ich in der übelsten Laune von der Welt nach Hause kan, versteht sich von selbst.

Außer von ben erwähnten Unannehmlichkeiten hat ber Einwanderer noch viel von bem ungewohnten Klima und von Krankheiten zu leiden. Im Sommer belaftigt ibn die brudenbe bibe. und im Winter wirft ber plogliche Wechfel ber Witterung, indem die beim Mordwinde faft unerträgliche Ralte beim Dreben beffelben nach Suben fonell in Barme übergeht, bochft nache theilig auf ben Korper. Mir betam bie Some merhite recht wohl, obgleich ich mit großer Unftrengung bei allen Relbarbeiten balf; besto meniger tonnte ich aber ben Witterungswechsel im Berbfte und Winter ertragen, welcher in Amerifa um so empfindlicher ift, weil nur wenige fich burch Defen gegen die oft ftrenge Ralte ju fcuben vermogen. Die in biefem ganbe allgemein gebrauchlichen Ramine fteben an Rutlichkeit weit binter ienen gurud. Denn bas ftartfte Kaminfeuer tann boch immer nur auf eine Seite' bes Korpers gehörig wirken, mahrenb bie andere perbaltnifmäßig nur wenig bavon erwarmt wirb.

Durch alle biefe Ginfluffe jufammengenom. men, vielleicht auch mit burch bie Bugluft, welche beständig burch bie Ramine aus und ein ftromt. wird ber Korper angegriffen und fur Krankheiten empfanglich gemacht. Undere Urfachen kommen binzu, als bie icablicen, aus bem frifch aufgebrochenen Lande emporfteigenden Dunfte, ber Genug bes in Amerita mit wenigen Ausnahmen febr fcblechten Baffers, bes vielen Schweinefpectes u. f. w. Go ift es benn fein Wunder, bag nur menige Einwanderer, wenn fie fich einige Sabre im Lande aufhalten, vom Rieber verschont bleiben. Die am meiften verbreitete Urt beffelben ift bas auch in Deutschland in niedrigen, sumpfigen Gegenben baufige falte Rieber (Bechfelfieber), was in Umerita gleichfalls bie Bewohner folder Gegenben belde ftigt. 3ch felbst hatte vom Berbste 1886 bis num Frühiahre 1887 viermal baran zu leiben, und konnte mich endlich nur burch ben fortgefehten Genuß von Ingwer, ben ich jeben Dorgen in Wein einnahm, ganglich bavon befreien.

Schneller und grundlicher, als es burch Arseneimittel möglich gewesen ware, genas ich einest burch eine heftige Gemuthebewegung vom kalten Fieber. Der Fall war folgender. Ein heftiger

Fieberanfall feffelte mich eben an mein Lager, als ein gegen mich nichts weniger als freunds fcaftlich gefinnter Dann, Namens S., mit feiner Frau in bas Bimmer trat. Ich tehrte ihnen abfichtlich ben Ruden ju, bemertte aber mohl, daß beibe auf die gemeinste Weise sich benahmen, und burch bie argsten Schmabungen mich zu franken suchten. Bielleicht mar ihre Absicht babei, mich auf biese Beise jur Erwiderumg ihrer Beleidigungen ju reizen, was ihnen einen Bormand gegeben haben wurde, fich an mir zu rachen. Da ich aber rubig blieb, und mich ftellte, als ob ich fest foliefe, borte ich ben Mann zu feiner Frau fagen: Es tonne ihnen burchaus teinen Rachtheil bringen, wenn er mich tuchtig burchprügelte, weil fie boch baid in eine entfernte Gegend zu ziehen beabsichtigten. Rurg barauf verließ er bas Bimmer, und ich fab ibn' burch bas Fenster mit einem anberen etwas beraufchten Manne, Ramens R., fich unterhalten. Run glaubte ich wirklich, es follte mit bem Durche prügeln Ernft werben, und beibe batten barüber Desmegen befchloß ich, fo wiel fich verabredet. als möglich auf meiner but zu fein; nahm meis nen Genickfanger aus ber Sasche bes auf bem Bette liegenden Mantels, und ftedte ibn in eine, un ber innern Geite meiner Befte angebrachte leberne Schoide, um ihn im Nothfalle fogleich in

Bereitschaft zu haben, und brachte bie Schloffer meiner hinter bem Bette ftebenben gelabenen Doppelflinte in Ordnung. Kaum mar ich bamit fertig, fo traten beibe Manner wieder berein. D. feste fich vor mein Bett und vermehrte meinen Arawobn baburch, bag er mir bie Geschichte eines Mannes erzählte, welcher tuchtige Schläge erhalten batte. Bugleich ging K. auf mich los. Ich sprang nun augenblicklich auf, und als er fich mir fo weit genabert hatte, daß er mich erreichen konnte, zog ich ben Genickfanger, schleuberte bie Scheibe binweg und brobte ihn niederzustoßen, wenn er sich mir nur noch um einen einzigen Boll naberte. Er fprang aber ichnell zurud. Nun ergriff ich meine Doppelflinte und verficherte beiben im Bimmer befindlichen Mannern, ich murbe fie nieberschiegen, wenn sie nicht eiligst bas Saus raumten. Dies thaten fie auch ohne Widerrebe. Roch bis auf ben heutigen Tag bin ich in Ungewißheit barüber, ob es mit ber Drohung gegen mich ernftlich gemeint war, ober ob man mich nur bamit in Aurcht seten wollte. Go viel aber ift gewiß, daß mir dadurch ein wichtiger Dienft geleiftet wurde. Denn von bem Fieber, welches mich nie ftarter, als eben bamals mitgenommen hatte, genas ich ganglich und zwar so schnell, bag noch mabrend bes Streites mein wom 'Schweiße triefenber Korper abtrodnete,

Noch eine Krankheit, welche ich im vergangenen Frühjahre überstand, muß ich hier erwähnen, theils weil noch ein anderer Sausgenosse Namens Etmeier nach starker Erkältung davon ergriffen wurde, was heweist, daß sie in jener Gegend ofters vorkommt, theils weil die Art und Weise, wie ich mir sie zuzog, etwas Eigenthümliches hat und geeignet ist, einen Begriff von dem gegensseitigen Verhältnisse der Nachbarn in Amerika zu geben.

Einige bundert Schritte von meiner Bobnung entfernt fand bas Saus eines amerikani= ichen Gaftwirthes. Bei diefem fehrte ein Lands mann ein, welcher nach unvorsichtigem Trinken bei großer Erbigung von einem beftigen Rieber' befallen wurde. Als bie Rrankheit ben bochften Grab erreicht hatte, murbe ich ersucht, bei bem Leidenden zu machen. , Un feinem Bette brachte ich eine bochst beschwerliche Racht zu, benn bie Witterung war kalt und bas Bimmer nur burch ein fleines Steinkohlenfeuer fparlich erwarmt. Gegen Morgen fing er an ju phantafiren, glaubte mit feinen Ochsen zu fahren und sprang mehre mals aus bem Bette, um fie anzutreiben ober au lenten. Nur mit großer Unftrengung vermochte ich bann ihn wieber auf fein Lager gu= rudzubringen. Um Morgen ftarb er. 218 ich nach Saufe gurudtam, war mein Geficht ftart

angeschwoffen, und ich fühlte, daß ich gar febr ber Rube bedurfte. Raum hatte ich mich aber niebergelegt, fo tam icon wieber eine Botichaft von bem Rachbar, welcher mich ersuchte, bei bem Bearabniffe bes eben Berfchiebenen bulfreiche Sand zu leiften. Diefer follte namlich an bemfelben Tage, an welchem er geftorben war, auch , beerdigt werben, ein Geschaft, welches, nach bem im Miffouristaate ublichen Gebrauche, von ben Nachbarn verrichtet werben muß. Det Mann. aus beffen Saufe ber Leichnam abgebolt wirb, bat nur fur beffen Fortichaffung auf ben Gottes ader ju forgen und beim Sinablaffen bes Garges mit zu helfen. Die Witterung war an bem Begrabniftage neblicht, aber fur die Sahreszeit ungemein warm, so bag ich bei ber Arbeit ftart fcwigte, obgleich ich meine Dberkleiber bis auf bas Bemb, abgelegt hatte. 3um Unglud hatten wir nur einen Spaten; mabrend alfo ber Gine genb, mußte ber Unbere mußig aufeben. Folge biefes unthatigen Daftebens in feuchter Luft nach großer Erhigung war für mich eine ftarte Erkaltung, welche Geschwulft ber Arme und Beine bewirtte. Bugleich fühlte ich mich ungemein schwach und konnte wahrend brei Bochen kann bas Bett verläffen. Auch erholte ich mich nur allmälig von biefer Krantheit,

Selten verschont die Missourikratze, ein über ben ganzen Körper sich verbreitender judendet Ansschlag, Einwanderer in die Gegend von St. Louis. Mehrere meiner Bekannten wurden seht davon belastigt, doch wich die Krankheit nach einiger Zeit, ohne daß heilmittel dagegen angeswendet worden waren.

Um bas Leben und Treiben in einem Lande gehörig zu beurtheilen, ift nichts wichtiger, als bie Renntniß ber Gefete beffelben. In ben vereinigs ten Staaten von Rordamerita baben biefe einen boppelten Urfprung. Entweder fie werben von bem Congreffe in Bachington gegeben, und find dann für fammtliche Staaten ber Union gultig, ober bon ber Gesetgebung eines einzelnen Stantes und gelten bann auch nur fur biefen allein. Beber Staat hat alfo eine eigene gefetgebende Berfammlung, beren Mitglieder, fo wie alle übrigen Staatsbeamten, von ben wahlfabigen Bitgern ernannt werben, und einen Bouverneut. ber über bie punktliche Befolgung bet bon jenen erlaffenen Berordnungen wachen foll. Die Beit, in welcher bas Burgervecht in einem Staate ers langt werben tann, ift in ben verfchiebenen Gtaas ten febr verschieben. In Miffouri gibt nur ein zweisähriger Aufenthalt Anspruche barauf. Run follte man glauben, es mußte febem Deutschen, welcher fich fur immet in biefem Staate nieber

gulaffen gebenkt, bon ber bochften Wichtigkeit fein, so balb als moglich unter bie Bahl feiner Burger aufgenommen zu werben, um beren Borrechte mit zu genießen. Gleichwohl halten fich viele Deutsche bereits seit mehreren Sahren im Miffouristaate auf, ohne irgend einen Schritt ge= than zu haben, um beffen Burgerrecht zu erlangen. Eine folche Nachlaffigkeit ift um fo tabelnes werther, weil nicht blos für fie, sondern auch für ihre in Miffouri angesiedelten gandsleute manche Nachtheile baraus hervorgeben, unter benen ich feinen fur verberblicher halte, als daß fie badurch genothigt werden, sich ganglich ber Willführ amerifanischer Beamten Preis zu geben. Denn hat-. ten alle seit zwei Sahren in Missouri ansassigen Deutschen bas Burgerrecht erlangt, fo tonnte es ihnen in manchen counties, bei ihrer großen Anzahl, nicht schwer fallen, die Beamten aus ibren Landsleuten zu erwählen. Dieses wurde um so wichtiger für fie fein, weil die meisten unter ihnen mit ben Gesethen bes Missouristaates ganglich unbekannt und icon in biefer Sinficht in großem Nachtheile gegen bie Gingebornen Freilich konnten nur wenige Deutsche, felbst bei bem beften Willen, die Gefete erforschen, ba die Sammlung berfelben in englischer Sprache gebruckt ift, welche bie meisten nicht zu lesen perfteben, und weil bie ju ihrer Unschaffung er:

forberliche Summe von 5 Dollars ofters bie Mittel ber mit der englischen Schriftsprache Bers trauten übersteigt. Gewiß hat nicht leicht jemand es tiefer empfunden, als ich felbft, wie verberblich der Mangel an Kenntniß ber Gesetze bem Einwanderer in einem gande ift, wo fo Biele bemuht find, baraus Bortheil zu ziehen. Deswegen wurde auch bem Besiter ber in St. Louis befindlichen beutschen Buchbruckerei eine Berbeutschung ber sammtlichen Gesete bes Diffouristaates in meinem Namen angeboten. Diefer Gelegenheit erfuhr ich benn Folgenbes: Der frühere Berausgeber ber beutschen Beitung in St. Louis, Ramens Pimphagen, hatte einen Auszug aus ben Miffourigesetzen in beutfcher Sprache bruden laffen, beffen Bertauf ihm aber unter bem Bormande perboten murbe, bag ein ameritanischer Buchbanbler bereits im Befice bes Privilegiums über ben Alleinhandel. mit ber ganzen Gesetsfantmlung fei.

Wie nachtheilig es für die in Amerika lebenben Deutschen ist, daß die Beamten sast aller Staaten, Pennfilhanien ausgenommen, von den Eingebornen englischer Abkunft, und aus diesen erwählt werden, habe ich schon im Norhergehenden bemerkt. Auch liegt es in der Natur der Sache, daß selbst der gewissenhafte Beamte geweigter sein wird, den Landsmann, als den

Frembling zu begünftigen, zumal wenn er fich zu bet gablreichen Partei berer binneigt, welche glauben, obet zu glauben vorgeben, bas meifte bie Freiftaaten treffende Unglud entstehe, burch bie ftarte Einwanderung; wie viel mehr ber gewiffenlofe, befonders wenn feine Babler, wie bies nicht felten ber Rall ju fein pflegt, ihm feine Stelle vornamlich wegen seines ihnen befannten Biberwillens gegen bie Auslander übertrugen. Er wird bann in jebem Falle, um fich bie Gunk feiner. Unbanger zu erhalten, gegen jene entschei-Bie mancher einseitige Lobredner Amerikas, welcher breift behanptet, bag in biefem Lande nur Die tauglichsten Manner zu Staatsamtern erwählt wurden, mußte errothen, wenn man ihm bie Beweise von parkiifden Urtheilssprüchen ameri-Tanischer Richter aus seiner Nachbarschaft vorhab ten replite, von benen et entwebet nichts weiß. ober michts zu wiffen vorgibt.

Doch wenn auch alle Beamten burchaus meparteiifch und ihre Entscheidungen ganz ben Gesehen gemäß wären, so wurde voch der große Saufe öfters sich einmischen und die Bollziehung Vieser Anösprüche- hindern. Woburch können auch die Beamten in Umerika ihren Beschlissen Plachbruck geben, wenn es ber Masse des Bolkes, ja wohl gar nur einem Phbelhausen beliebt, sich der Bollziehung berfelben zu midersehen und felbst bie richterliche Gewalt auszunden, ba es fast gung an Truppen fehlt! Denn bie nordamerikanischen Freiftaaten haben, ungeachtet ihr. Gebiet wohl sehnmal fo groß ift, als Deutschland, boch über nicht mehr als 6000 Mann stehenber Truppen au verfügen. Und felbst auf biese wenigen wirde fich bei burgerlichen Unruben nicht mit Gicherbeit rechnen laffen, ba bie Gemeinen lauter geworbene Leute find, großentheils Frembe, ohne Besitzung und Anhanglichkeit an bas Land, bem fie bienen. Bon ber schlechten Mannszucht und ber baufig burch bie Offiziere felbst angeregten Biderfetlichkeit ber Milig aber gegen bie Befeble bes Relbheren liefert bie Geschichte ber neueften Rriege mit ben Indianern ungahlige Beispiele. Ja biefe geht fo weit, baß namentlich General Saction, wie aus feiner Biographie erhellt, bei bem Feldzuge gegen die Indianer bes Gubens mehr burch ben Wiberstand ber eigenen Trumpen. als burch ben ber Reinde in feinen Unternehmungen aufgehalten wurde.

Bon Bolksunruhen in verschiedenen Staaten ber Union habe ich schon im Borhergehenben einige Beispiele angesührt. In St. Louis fans ben während meines Aufenthaltes in der Nähe biefer Stadt ebenfalls mehrere Bolkstumulte statt. Bei einem derselben wurde eine Buchbruckerei, bei einem andern das Haus eines Franzosen zers

ftort u. s. w. Doch find solche allgemeine Aufftanbe, bei benen fich ber Pobel befonbers thatig zeigt, weniger unangenehm, als bie bei Streitige keiten mit ben Gingebornen bem Fremdlinge brobende Lebensgefahr, jumal wenn er ein Gefchaft treibt, welches ihn zuweilen mit den im Miffouris ftagte fo gablreichen Trunkenbolben in Banbel verwideln muß. Denn die Amerikaner sowohl. als nach ihrem Beispiele die in ber Nahe von St. Louis lebenden eingewanderten Englander, von andern Bolkern kann ich namlich nicht aus Erfahrung fprechen, find großentheils mit Diftolen, Dolden, ober langen, fpigigen, zweischneis bigen Meffern bewaffnet, welche fie, befonders bieersteren, zuweilen schon bei ziemlich unbedeutenben Beranlaffungen ziehen, fo bag man fich munbern muß, nicht noch oftere von Mordthaten zu horen, da Berwundungen durch Meffer= ober Dolchstiche häufig vorkommen. 3ch felbst gerieth noch furze Beit vor meiner Abreife in nicht ges. Ein freundschaftlich gefinnter ringe Gefahr. Amerikaner kam namlich eines Tages in meine Bohnung und rieth mir, ja vorsichtig zu fein, weil neun feiner Landsleute in bem Saufe bes Nachbarn waren, die fich vorgefest batten, mir einen Befuch abzustatten und zuerft tuchtig auf meine Roften zu trinken, bann aber zum Danke fur bie Bewirthung bie Glafer ju gerfchlagen.

Rury barauf kam einer von biefen, Namens Philipps, ju mir und bat mich um einen Dole lar, weil die Gefellschaft ber Nachbarin, beren Mann verreift fei, bas erhaltene Getrant nicht bezahlen konne, die Frau aber auf Bablung bringe. Er erhielt bas Gelb und entfernte fich. aber glaubte thorichter Beife am beften meggu= tommen, wenn ich mich in diejenige Abtheilung bes Gebaudes jurudzoge, welche nicht fur bie Runden bestimmt und beswegen von der andern burch eine Scheibewand getrennt mar. Sorge fur Laben und Wirthschaft übertrug ich einstweilen bem C. Stießmeier, vormaligem Theils baber an bem Geschafte, welches ich jest gang auf eigene Rechnung betrieb; benn ich hatte ein unangenehmes Borgefühl, daß es wohl zu ernft= lichen Sanbeln kommen mochte. Raum war bie= : fes geschehen, so tam auch schon bie gange feindliche Bande, neun Mann boch, herangesprengt, hielt vor bem Sause und verlangte zu trinken. Mein Stellvertreter brachte fogleich mehrere gefullte Glafer auf einem Prafentirteller heraus; indem er fie aber den Reitern barreichte, sprans gen fie auch ichon von ber Reitveitsche bes einen unter ihnen getroffen, flirrend in Stude. bald ich bies horte, kam ich heraus, schalt bie Gesellicaft tuchtig und befahl ihr, sich augens blittlich von meinem Saufe zu enfernen. Den

Gefeben nach hatte ich bagu vollkommenes Recht. und Einzelne murben mir auch mahricheinlich, wie fast immer, ohne Widerrebe gehorcht haben, allein jest trotten bie Erbitterten auf ihre Menge. Denn als ich, in ber Ueberzeugung, baß fie weie ter reiten wurden, ihnen ben Rucken fehrte und ins Saus ging, bemerkte ich ju meinem Schreden. als ich mich umkehrte, bag mir ber größte Theil gefolgt und icon gang nabe mar. 3ch eilte beswegen hinter ben Labentisch, wo ich, wie es in allen Grocerien in Miffouri ublich ift, immer eine gelabene Piftole in einem Schubkaftchen liegen hatte, befreite mich mit Gemalt von bem Griffe bes einen Berfolgers, ber mich ichon am Rode hielt, und brobte Feuer zu geben, wenn bie Bande nicht fogleich mein Baus raumte. Babrend ich aber auf bie feche vor bem Tifche ftebenben Manner meine gange Aufmerksamkeit gerichtet hatte, folich fich ber Bermegenfte binter benfelben und ehe ich noch feine Absicht ahnete ergriff er icon meine Sand und die Diftole augleich und fuchte mir biefe ju entreiffen. es ihm nicht gelingen wollte, nahm er eine ges fullte Blafche und brobte fie mir ins Geficht gu schmettern, wenn ich Die Piftole nicht gutwillig hergabe. Doch ließ ich mich nicht einschuchtern und antwortete ihm nur, er folle michlagen, wenn er es magte. Dies batte er aber mobi

gemiß zwiegt noch gethan; benn er war, wie ich inater erfuhr, als ein hochft verwegener und ges fabrlicher Mensch bewichtigt, wenn nicht burch einen gludlichen Bufall gerabe an biefem Lage mein Saus mit fraftigen jungen Deutschen meht ais an irgend einem andern angefüllt gewesen ware. Ginige von ihnen, welche Maulthiere aus St. So geholt hatten, wohnten gang bei uns und liegen ihre Thierer in ber Rabe bes Saufes weiben, andere waren zufällig bei mir jum Befuche. Bon biefen trat Einer nach bem Undern herein, fo daß zulett außer mir noch acht im Bimmer waren, und wenn nicht einer auf bem Seniboben fein Mittagsfchitafchen gehalten, und ben gangen Larm überhort hatte, were bie Ungabl beiber Parteien ganzigleich gewesen. Durch bas Ericeinen meiner Freunde wurde ber Gogi ner bewogen, mich los ju laffen und fich gegen jene zu wenden. Das Blimmer bot jest einen intereffanten Unblick bar. Muf ber einen Geite bie Amerikaner, auf ber andern die Deutschen. Diese ruhig, boch ohne Musnahme schlagfertisch Bon jenen einige kampfluftig bie Meffer in bet Band haltend und im Bimmer umber tobend, andere geneigt, ale Bermittler aufzutreten. Den meiften Larnt machte ber Kontudier, welcher mit meine Piftole vergeblich zu entreißen gefucht hatte. Er ging mit folgen Schritte vor feinen Lands

keuten auf und nieber, rif feine Rieiber auf, zeigte mehrere Rarben an Bruft und Unterleib, und ruhmte sich, viele Indianer getodtet zu haben. Dabei hatte es mahrfcheinlich fein Bewenden gehabt, wenn nicht einer ber Unserigen einen Umerikaner tuchtig mit ber Fauft vor ben Ropf geschlagen hatte, fo bag er zurucktaumelte. Glucklichermeise mußte keiner von biesen mit Beftimmtbeit, von wem ber Schlag geführt worden war, boch wollte ber Gefchlagene burchaus benjenigen, gegen welchen er Berbacht begte; vor bas Saus schleppen, um bort mit ihm zu boren. Da er biefe Absicht weber burch Gewalt, noch durch autliches Bureben erreichen konnte, und bie Amerikaner nun wohl einsehen mochten, daß bei einem allgemeinen Gefechte fchwertich ber Bortheil auf ihrer Seite sein durfte, gaben fie sich endlich qufrieben und verließen bas Baus, ohne irgent er= heblichen Schaben gethan zu haben.

Bei dieser Gelegenheit machte ich abermals die Bemerkung, daß der Amerikaner kraftiges Abwehren unverdienter Angriffe sehr gut auszunehmen pstegt; denn mehrere Mitglieder der Gesellschaft, welche mir so viel Berdruß gemacht hatte, besuchten mich schon nach wenigen Tagen und waren so freundschaftlich, als ob gar nichts vorgesallen ware. Dies siel mir um so mehr auf, weil die nämlichen Männer vor dem unan-

genehmen Auftritte nie meine Wohnung betreten hatten.

Ungefahr 14 Lage vor biefem fturmifchen Auftritte kamen zwei Manner zu mir benen ich einen, Namens Jackson, schon frut her als einen Betrüger kennen lernte. Er hatte namlich bamals Seu fur ben Landmann, bei welchem er arbeitete, in ber Stadt verkauft unb bafur 25 Dollar geloft, biefe aber nicht abgegeben. fondern größtentheils burchgebracht, und wurde beswegen in meiner Gegenwart festgenommen. Sett verzehrten beide zufammen einen viertel Dollar und als ich Bezahlung verlangte, behauptete Jacksons Genoffe, Diese schon geleistet zu haben. Da ein folder Fall oftere vortam, burfte ich bergleichen Entschuldigungen nie gelten laffen, wenn ich nicht ben größten Nachtheil erleiben wollte. Demnach beftand ich fest auf meiner Forberuna. und folgte ben beiden Mannern, als fie bennoch Bablung weigerten, bis an die ungefahr hundert Schritte von meiner Wohnung entfernte Beer= Unterwegs hatte mich Jacksons Gefährte. mehrmals vergeblich zum Umkehren aufgeforbert. Sest zog er eine Piftole hervor und brobte mich au erschießen, wenn ich nicht in bas Baus zurudfehrte; ein Befehl, bem ich, ba er auf eine so nachbruckliche Weise unterflust wurde, wohl geborchen mußte.

Das auch bas schone Geschlecht in Amerikakampflustiger, als in Deutschland sein mag, scheint folgender Borfall, der sich in meiner Nachbarschaft ereignete, zu beweisen.

Ein alter frangofischer Rrieger, welcher, wie viele feiner Ramaraden, nach Napoleons Sturze fich in ber Rabe von St. Louis niedergelaffen hatte, verpachtete fein Landgut an einen Deutschen, Namens Forstamp, wobei ich, als ber frangofi= ichen Sprache fundig, ben Unterhandler machte. Foretamp hatte von dem Alten, der mit feiner Familie gerfatten war, ben Auftrag erhalten, barauf zu achten, bag biefe bei ihrem Auszuge feine ibm zugehörigen Sachen mitnahme. Da biefes bennoch geschah und Forekamp es hindern wollte. feste ihm Brouhets Tochter eine gelabene Piffole Der burch ben garm berbeige= auf bie Bruft. waene Bater mußte jedoch bie Belbenthat ber Tochter fo wenig ju wurdigen, bag er fie baffir mit einer berben Eracht Schlage belohnte.

Bum Beschluß erzähle ich hier noch zwei, in ber letzten Zeit meines Aufenthaltes in Amerika vorgefallene Ereignisse, welche beweisen, daß in biesem Lande Gewalt öfters vor Recht geht, und bas diejenigen nicht unbedingten Glauben verbienen, welche den Staat für den besten erklaren, in welchem das Bolk in dem ausschließenden Besiße aller Gewalt ist.

Die erste Shatsache ist aus bem in St. Kouis erscheinenden Anzeiger des Westen entlehnt und mir auch mundlich durch Bekannte, welche zu der Zeit, als sie statt sand, in Arkansas waren, bestätigt worden. Der Fall ist solgender: In dem genannten Staate sasen vier Männer im Gesängnisse, nämlich drei Mörder und ein Mann, welcher das frei umherlaufende Pferd eines Nach-barn eingesangen, acht Tage geritten, dann aber wieder losgelassen hatte. Das Bolk stürmte den Kerker, befreite die Mörder und hing den unsglücklichen Reiter,

Die Erzählung der zweiten Begehenheit nehme ich ganz aus dem Anzeiger des Westen, der sie seinerseits aus dem in Wheeling seldst erscheinenden Times verdeutschte. Die Worte sind solgende:

"Iwei Raubmorder, Namens Wintringer und Kang, waren zum Tobe verurtheilt worden, und hollten Dienstags am Iten August hingerichtet werden. Die Eltern und Freunde des ersteren labten zu Steubenvälle in Dhio und die des letzteren in der nächsten Umgebung der Stadt Mbeeling. Schon worder hatten die Werdreckereinen Werfund zur Flucht gemacht, der aber durch die Wachsamteit der Bürger vereitelt wurde. King nach der versichten Klucht verdreitete sich das Gerucht immer lauter, das Mintringers

Freunde zu seiner Befreiung entschlossen waren, was zu Wheeling eine Verdoppelung der Wachen an dem Gefängnisse zur Folge hatte. Endlich ersuhr man mit Gewisheit, daß die hinab nach Cincinnati, so wie in und um Wheeling, seine Verwandten und Bekannten einen seierlichen Bund geschlossen hätten, seine Befreiung selbst mit dewassneter Hand ins Werk zu sehen. Ihre Jahl wurde auf 3—400 wohlbewassnete Mannter geschäht.

Dies veranlagte bie Organisirung einer militarifchen Garbe gur Bewachung bes Gefangniffes. Diese murbe fur hinreichend erachtet, bis man etwa 8 ober 4 Tage vor ber hinrichtung brobte, bie Stadt in Brand zu fteden. Daburch fab man sich veranlaßt, eine anderweitige Wache an bem Bafferwerke ber Stadt aufzustellen und endlich am Borabenbe bes Tages Patrouillen geben zu laffen, zumal ba fich in ben Wälbern bin und wieder Saufen von bewaffneten Men-Die Stadt hatte fich mit einer ichen zeigten. fo großen Bahl von jum Theil verbachtigen Fremben gefüllt, bag man mit Bahricheinlichkeit einem Ausbruche entgegen feben mußte. Man vertheilte jest noch an die Burger Flinten, bie von Clairsville eingefandt wurden, und alles war zur außerften Bertheibigung ber Stadt entschlossen. Die Gefahr wurde bringenber, als bie Nachricht eine

traf, baf ber Souverneur bie Bollftredung, bes Tobesurtheiles an Long bis jum 28ften Geptens ber aufgeschoben hatte, mabrent feinem Genoffen Wintringer diefelbe Vergunftigung nicht zu Theil wurde. Go schnell die Pferde nur laufen konnten, wurde biese Nachricht am Flusse aufwarts verbreitet, an ber gangen Dhio Seite herrichte tie größte Aufregung. Indeß ging die hinrichtung : ohne Storung vorüber:. In ber nacht nahm man zwei Burger von Steubenville gefangen, welche auf Befragen bekannten, baß fie eben im Begriff- geftanden hatten, den Fluß binauf zu geben, um ihre Rameraden zu benachrich= tigen, daß ein Angriff nutlos fein wurde, weil die Stadt zu gut vertheidigt sei. 3wei der hies figen Burger begleiteten sie 2 Meilen weit bis zur Wohnung ber Familie Long, wo fie neunzehn bis an die Babne bewaffnete Personen antrafen, unter ihnen ben Bater bes Hingerichteten.

"Dieser, der Anfahrer der Bande, als er horte, wie die Sachen in der Stadt ständen, gab die Hoffnung auf und überlieferte seine Pisstolen in die Hände der Burger. Er bekannte seinen Borsat, erklarte aber, daß er jeht keine weiteren Schritte thun wurde, da er sie für nut los balte.

"Der übrige Theil ber Nacht verfloß ohne Storung."

Freunde zu seiner Befreiung entschlossen waren, was zu Wheeling eine Verdoppelung der Wachen an dem Gefangnisse zur Folge hatte. Endlich erfuhr man mit Gewisheit, daß bis hinab nach Cincinnati, so wie in und um Wheeling, seine Verwandten und Bekannten einen seierlichen Bund geschlossen hatten, seine Befreiung selbst mit bewassneter Hand ins Werk zu sehen. Ihre Zahl wurde auf 3—400 wohlbewassnete Mansner geschätzt.

"Dies veranlagte bie Drganifirung einer militarischen Garbe gur Bewachung bes Gefangniffes. Diese murbe fur hinreichend erachtet, bis man etwa 3 ober 4 Tage vor ber hinrichtung brohte, bie Stadt in Brand ju fteden. Daburch fah man sich veranlaßt, eine anderweitige Wache an bem Wafferwerke ber Stadt aufzustellen unb endlich am Borabenbe bes Tages Patrouillen geben zu laffen, zumal ba fich in ben Balbern bin und wieder Saufen von bewaffneten Men-Die Stadt hatte fich mit einer fchen zeigten. fb großen Bahl von zum Theil verbachtigen Fremben gefüllt, bag man mit Bahricheinlichkeit einem Ausbruche entgegen feben mußte. Man vertheilte jest noch an die Burger Flinten, die von Clairsville eingefandt wurden, und alles war zur außerften Bertheibigung ber Stadt entschlossen. Die Gefabr wurde bringenber, als bie Rachricht eine

traf, bag ber Gouverneur bie Bollftredung bes Tobesurtheiles an Long bis jum 23ften Gepten ber aufgeschoben hatte, mabrent feinem Genoffen Wintringer biefelbe Bergunftigung nicht ju Theil wurde. Go ichnell bie Pferbe nur laufen konnten, wurde biefe Nachricht am Fluffe aufwarts verbreitet, an der ganzen Dhio Seite herrichte tie größte Aufregung. Indeg ging die Sinrichtung ohne Storung vorüber. In ber Racht nahm man zwei Burger von Steubenville gefangen, welche auf Befragen bekannten, bag fie eben im Begriff- geftanden hatten, ben Fluß binauf zu geben, um ihre Kameraben zu benachrich= tigen, bag ein Angriff nuglos fein wurde, weil die Stadt zu gut vertheidigt sei. 3wei der hiefigen Burger begleiteten sie 2 Meilen weit bis aur Wohnung ber Familie Long, wo fie neunzehn bis an die Bahne bewaffnete Personen antrafen, unter ihnen ben Bater bes hingerichteten.

"Dieser, der Anführer der Bande, als er horte, wie die Sachen in der Stadt flanden, gab die Hossinung auf und überlieserte seine Visstolen in die Hände der Burger. Er bekannte seinen Borsatz, erklärte aber, daß er jeht keine weiteren Schritte thun wurde, da er sie für nutslos balte.

"Der ubrige Theil ber Nacht verfloß ohne Storma."

Die Ermordung mancher Gegner der Stlas werei, so wie die Verfolgung und Mishandlung anderer, während des heftigen Streites über die Frage, ob die Sklaverei in den süblichen Staaten der Union abgeschafft werden solle oder nicht, seize ich als bekannt voraus. Während meines Aufenthaltes in Amerika hatte nach errungenem Siege die Wuth der Sklavenbesüger gegen die andere Partei etwas nachgetaffen, doch mußte diese noch immer manche Mishandlung dulden. Wo es auf Gewinn oder Verlust unkommt, schweisgen bei dem Amerikaner gewöhnlich alle andern Rucksichten.

hier muß ich noch etwas über bas Boren, eine wahrscheinlich burch bas ganze Gebiet ber wordameritanischen Freistaaten verbreitete Sitte, faven.

Halt sich jemend für beleidigt, damn forbert er den Gegner zum Fechten, wie es hier genannt wird, heraus. Nimmt dieser die Ausforderung an, so bildet sich in volkreichen Städten (anders wo hatte ich nie Gelegenheit, ein solches Schausspiel mit anzusehen) augenblicklich um beide Rampfer ein weiter Areis, in den sich alle in der Rahe bestudingen Männer mit so viel Eiser und Theilnahme drängen, als ob das Wohl des Baderslandes von dem Ausgange des Gesechtes abshinge. Nachdem die Gegner ihre Oberkeider

ofters fogar bas hemb abgeworfen baben, achen fie auf einander los und jeder sucht ben andern burch Sauftsidge ober Fußtritte auf ben Unter-Leib ober burd Schläge auf ben Ropf und in das Gesicht unfähig zum Rampfe zu machen. Ift einer ber Streiter ju entfraftet, ober ju ftart verwundet, um bas Gefecht noch langer fortfeten zu konnen, und bekennt er fich für übermunben, bann hat ber Rampf ein Enbe. Sanfig find beide, ber Sieger sowohl als ber Befiegte, fo übel zugerichtet, baß fie nach Saufe getragen werben muffen. Sehr auffallend war mir mabrend meines Aufenthaltes in ben nordamerikanifthen Freistaaten die große Ungahl ber Cinaugigen, welche ich in biefem Lande und besonders um St. Louis erblickte. Theils mogen fie wohl bas eine Auge beim Boren burch Fauftfloge eingebußt haben; theils aber auch burth Suftritte, ba fehr haufig ein Rampfer ben anbern, nachbem er ihn zu Boben geworfen hat, mit bem Abfațe bes Stiefels in Die Augen tritt.

Ehe ich auf einen andern Gegenstand übergehe, wird es passend sein, den durch die Darsstellung der verschiedenen, dem Einwanderer dros benden Beschwerben und Gefahren unterbrochenen Faden der Erzählung wieder aufzunehmen und auf die Schilderung von der Lage der Handarbieter in Et. Louis noch einige Weinerkungen

wher verschiedene andere Stinde und das gegenfeitige Berhaltniß berfelben folgen zu lassen, und zwar halte ich es für passend, mit dem Kaufmannöstande, als dem zahlreichsten, zu bes ginnen.

Ginige bebeutenbe bentiche Sanbelshäufer, unter benen ich die von Karftens und Schute, Beisterhagen, Bengen et Comp., als die angefebenften nenne, machten in fruberen Beiten aute Beschäfte und versaben selbst bis in betrachtliche Ferne viele geringere Raufleute mit Getranten, Colonial = und andern Waaren. Dock erlitten alle diese Baufer in ber letten Beit meines Mu= fenthaltes bei St. Louis durch die vielen Bankes rotte, besonders in Nem-Drleans, große Berlufte. Sehr gute Geschäfte machten die Berren Wolff und Hoppe; welche nur mit beutschen Baaren handeln, aber von biefen eine folche Mannigfaltigkeit in ihrem Lager vereinigen, bag man nicht leicht einen gesuchten Gegenstand barin vermiffen wird. Die Ungahl ber geringeren beutschen Rramer und Groceristen ift fast zu groß, so bag fcon, ehe die allgemeine Stodung im Berkehr eintrat, nicht wenige von ihnen zu Grunde gin-Bahlreich waren auch bie von Deutschen gehaltenen Gafthaufer, von Nordhofs eleganten hotel in der Mainstreet, wo der Preis wochentlich 5 Dollars betrug, bis auf die geringen Ber-

beigen herab, in welchen man boch nicht fin wer niger als 21 Dollar die Boche hindurch Bob nung und Roft haben konnte. Der Gewinn, welchen sowohl Raufleute, als Wirthe an ihren Baaren nehmen, ift febr groß. Uebrigens tonnen . fie auch nur auf biese Weise bestehen. fie wohnen mehrentheils zur Methe und biefe ist fast unglaublich boch. So mußte ber Rauf= mann Bolff fur bas untere Stod eines mittels magigen, nicht einmal in ber hauptstrage geleges nen Saufes jahrlich 600 Dollars gablen. Wirthe muffen noch außerbem jahrlich fur bie Erlaubnif. Getrante auszuschenken, 75 Dollars an ben Staat entrichten. Daber find alle geiftigen Getranke ohne Ausnahme, welche man in Gafthausern erhalt, ungemein schlecht und theuer. Alle Arten von Weinen, Rum, verschiedene Urten von Branntweinen, der elende, gewöhnlich aus Mais gebrannte Whisty, melcher bei weiten nicht bem beutschen Korn-, wohl nicht einmal bem Kartoffelbranntwein an Gute gleich kommt, find fo widerliche und ber Gefundheit nachtheilige Gemifche, daß man glauben follte, es mußten in einem Lande, wo man beffere Getrante entweber gar nicht, ober nur zu fehr hohen Preisen erhals ten fann, Dagigkeitsvereine etwas gang Ueber-Buffiges fein. Für ben beften Erant halte ich noch ben Ciber ober Obstwein; bas Lieblingeges

erund der Eingebornen englischer Abkunft. Manche von diesen haben jedoch dadurch, daß sie beim Umgange mit Deutschen und Englandern deren Beispiel nachahmten, Geschmad am Genusse des Bieres zu finden gelernt, das in zwei großen Brauereien in St. Louis von recht guter Bes . schaffenheit zu haben ist.

Die Menge ber Merate in biefer Stadt, welche ihre Argneimittel felbst zu bereiten und ausgus geben pflegen, mar fo groß, daß viele von ihnen gar feine Befchaftigung hatten. Pfuscher und Quadfalber find besonders zahlreich, benn im Missouristaate steht es jedem frei, als Arat aufgutreten, ohne bag er eine Prufung feiner Rennts niffe in der Beilfunde zu bestehen braucht. Bebe aber, breimal webe bem ungludlichen Kranken, ber in die Sande folder Blutegel gerath! Manche unter ihnen stheinen fein anderes Arzeneimittel au kennen, als Quedfilber, bas fie ohne Untersthied bei jeber Krankheit in großen Gaben an-Diefes Gift wirkt, wenn ber Rrante menben. ja fo gludlich ift, burch feine flacke: Natur bem baufig baburch verprfachten Tobe zu entgeben, wenigstens bochft gerflogend auf ben Rorper. Denn Speichetfluß, Musfallen ber Bahne; hattnadige Geschwirte und andere burch ben Gebrauch bes Quedfilbers erzeugte Rrantheitsfalle tommen baufiger in Amerika vor, als in irgend einem andem

Lande. Mun sollte man wenigstens glathen, daß, dergleichen Quadsalber sich mit geringene Lohne für ihre verderblichen Bemühungen begnüsgen würden. Keineswegs! Vielmehr forderneben sie ganz ummäßige Summen, von denen jedoch häusig von dem Schuldner ein ansehnlicher Theil mit ihrer Bewilligung abgezogen wird.

Unter bem in St. Louis besindlichen deutschen Aerzten habe ich einige tuchtige, in ihrem Fache recht geschickte Manner kennen gelernt, von benem hesonders der Dr. Gempp, früher Leibarzt beim Fürsten von Reuß-Labenstein-Ebersdorf, erwähnt zu wetden verdient.

Dieser Mann wird von einem falschen Freunde, Ramens I., durch bessen reizende Schilberung von Ametika überhaupt und von seiner eigenem gewinnreichen und glanzenden Lage in diesem Lande insbesondere, dahin gelockt, und nimmt noch els Personen aus seiner Gegend mit sich, sür welche er zum Theil die Reisekosten auslegt. Den Schwager des Poctors hat I. schon vor einigen Iahren von Deutschland aus mit sich nach Illinois genommen, wo er dasur, daß I. die Reisekosten für ihn bezahlte, drei Iahre lang auf dessen Landgute, ohne Lohn zu erhalten, arz beiten muß. Man hätte wenigstens benken sollen, I. wurde diesen Iungling, einen nüchternen, sehr sleifigen und tichtigen Arbeiter, gut behandeln;

da die ganze Summe ber füt ihn ausgelegten Reisekosten sich wohl nicht über 100 preußische Thaler belaufen mochte, was bei weitem weniger ift, als ein fleißiger Knecht in Amerika in einem Sahre ju verbienen pflegte. Statt beffen mußte ber Ungludliche, besonders anfangs, haufig torperliche Mighandlungen von seinem niedrig gefinnten und roben Gebieter erdulben. Sest führt ber Dr. Gempp, welcher naturlich von 3.'s Bosbeit burchaus teine Ahnbung hat, biefem auch noch feine Schwagerin, ein niedliches Madchen von 9 Jahren, und beren Eltern zu. Die Rleine muß bem J., jum Ersat fur bie von ihm vorgeschossenen Reisekoften, bis in ihr 18tes Jahr unentgeltlich bienen. Rur bie Reisekoften ber Eltern, welche fich auf ungefahr 300 Thaler behefen, behauptete Dr. Gempp, habe 3. zu fteben versprochen, boch sich spater geweigert, sie zu er: feten, wozu er ohnebem bei feiner Durftigfeit nicht die Mittel gehabt hatte. Unter ber Reifes gesellschaft befand fich auch ein schones, gebilde= tes und nicht armes Dlabchen, welches ein beis rathsluftiger Freund S.3-burch bie glanzenbften Borfviegelungen berübergelockt hatte. Die Tauschung mußte jeboch balb schwinden, und ber entlarvte Betruger, ein Tischler von Profession, batte bie Rrankung, bag ihm feine Lift nichts half, indem die Jungfrau nicht ihn, wie er

gehofft hatte, fondern einen braben in St. Louis anfaffigen Schweizer heirathete.

Bielen Spag machte mir nach meiner Rucks kehr in die Beimath die Vergleichung ber schrift= lichen Aufschneidereien beider Freunde, Die groat zum Theil etwas Wahres enthielten, aber boch in einem gang andern Sinne, als es ber Lefen abnden konnte. So hatte z. B. ber Tifchler gefchrieben, er ware ein großer Mann in Umerifa und führe in einem von vier Pferben gezogenen Bagen. Allerdings that er bies, aber nicht als Befiger diefes Fuhrwertes, fonbern als Mufitant bei einer umberziehenden Sammlung wilber Thiere. Bener aber hatte feinem Bruber, einem bochft achtbaren und von ihm gang verschiebenen Manne, gemelbet, ich hatte mich beswegen ent= schloffen bie Landwirthschaft aufzugeben, weil ich nicht vermogend gewefen ware mit feinen vier Pferben zu fahren. Diese Behauptung mar voll= kommen der Wahrheit gemäß, denn er hatte zwar während meines Aufenthaltes bei ihm vier Pferbe, von benen aber nur eins jum Fahren gebraucht werben kounte, da von ben übrigen bas eine lahm wat, bas andere vor kurzem gefohlt hatte und bas britte eben im Begriffe ftand zu fohlen.

Denke bir nun, lieber Lefer, bas Schrecken bes guten Doctors, ber, wähnend nach ber langen und beschwerlichen Reise endlich im fichern Safen

ongelangt zu fein, fich in allen feinen Erwartumgen auf bas Graufamfte betrogen feben muß. Statt, wie er hofft, ein wohnliches Saus zu fin= ben, bas ihm und feinen elf Reifegefahrten Schut und Obbach gewähren foll, erblickt er eine elende, wh aus Baumftammen errichtete Sutte. Bwifchenraume amischen ben Bloden, einst mit Lehm ausgefüllt, bienen jest zahllosen Ratten, Die bier ihre Wohnung aufschlugen, jum Aufentbaltborte und Durchgange. Der Kamin, son benfelben beschwerlichen Gaften unterwühlt, brobt ben Ginfturg und macht ben Aufenthalt in feiner -Mabe gefahrvoll. Es wird Abend, man gundet Zeuer an, um die Mahlzeit aus Maisbrod und Sped zu bereiten. Mus der vielfach durchlocherten Mant schauen überall weit bervorstebenbe, gierige Augen nach ben bampfenden Speifen. In ben langen. feitwarts am Ramine fich hinziehenden Lockern erblickt man die bin= und bergebenden Rats ten. Woll Ungebuld harren fie bes Mugen: blicks, wo ihnen nach ausgeloschten Lichtern vergonnt fein wird, ihr Befen frecher zu treis ben und fich an bem Menfchen fur ben 3mang, welchen sie sich, so lang er wach und schlagfertig mar, anthun mußten, zu rachen. Irst erscheint er. Die frugale Abendmablzeit ift verzehrt, die noch im Kamine glimmenden Kohlen find mit Afche bedeckt und bie ermüdete Gefells

fhaft hat fich, theils in ber Bohnftube, theils auf bem Boben bes Saufes in Gruppen nieber gelegt, um ber lang entbehrten Rube endlich eine mal ungeftort zu pflegen. Bergebliche Soffnung! Babthofe Schaaren hungriger Ratten fturgen jest aus allen Wanben hervor auf bie zu Boben gefallenen Broden und jagen einander beißend und quiefend im Bimmer timber. Roch hoffen die Krembe linge, bag ihre Zeinde nach vollbrachtem Schmause in ihre Locher gurudfehren und ihnen wenigstens eine furze Frift gur Erholung laffen werben; aber auch biefe hoffnung erweift fich ale trugerisch, und immer noch ist die Qual der unglucklichen Gafte im Steigen begriffen. Denn fobalb fich ihre ermubeten Mugen gunt erquickenben Schlafe ichließen wollen, rennen Schaaren von Ratten über ihr Geficht, verscheuchen ben liebe tichen Schlummer, ber fie für Augenblice, ihres Elendes vergeffen, machen wollte, und verfeben fie zurud in die trauxige Wirklichkeit;

So war das Paradies beschaffen, bessen Schilderung in Herrn 3.3 Briefen so manchen seiner leichegtentssehrigen kandsteute antzust und in das vorgespiegeste Eden gesock hatte, Wenn es aber mahr ist, das himmel und Helle, an eine ander grenzen, dann war, es ja wohl tein Wund der, das der gute Herr 3. bei seiner lebbasten

und envarb sich bait burch Geschicklichkeit und Billigkeit einen folden Ruf unter seinen Landsleuten, daß er wohl jetz der ausgezeichneiste deutsche Arzt in St. Louis sein durfte.

" Nachdem fet, im Buchergehenden bas Bichtigfte, was mir über bie Lage anderer Stanbe in St. Louis und im Miffourificate überhampt befannt wurde: imitgetheitt habe, :: fram ich micht nuthin, noch einige, Theile ben Lehrstand im Mil gemeinen, theile bie Geiftlichen umb Edulichrer heffenbere betreffenbe Bemerkungen bingugufügen, Satte ich über Deutschland gefehrieben, bann wiebe, ich bei Mufjaklung bet Stanbeiben Gelehr tenfland, fomabl wegen ben Denge feiner Dit glieber, ala auch wegen beruihnen gezonten! Ach dung mit zuerschagenannt haben. Sint: Millionis Saate bagegen fante er nut ben letten Dlat eine nehmen. Ja, will man fich frieng aut ben Ande brud halten , fo finden. Gelehnte, ale folche, bott see feine Auftelling. Gleichwohl habe ich mid Diefes Wortes bedienen zu miffen peglaubt, um den in Deutschlande lebenben Lefent. verfiditolich secongreet, demurte abet babeig baff. ich unter bem Gelehrtenflande bier alle biefenigen begreife, benen man in Beutfehiden biefen Mamen:beilegt, als Geiffliche: Schullehrer, Bechtegelehrte u. f. w., abgleich in Miffauri bon allen Diefen Stanben fo, wenig wiferschaftliche Kenntnisse verlandt wer

den und ihre Thatigkeit so auf das Praktische gerichtet ist, daß der Ausbruck eigentlich nicht ganz passend erscheint. Denn alte Spracken sowohl, als alle vom Alterthume handelnden Wissenschaften, deren Kenntniß man in Deutschland dem Gelehrten für unentbehrlich achtet, werden dart ganz und gar nicht geschäht. In, ein Geistlicher auf dem Lande, der gewöhnlich zugleich den Schulmeisterdienst mit versieht, des darf außer einiger Kenntniß der Bibel, des Les sens, Schreibens und Rechnens, keiner wissenschaftlichen Bilbung.

Die beutschen Gemeinden in St. Louis, Proteftanten somobl als Ratboliken, haben jebe ihren eigenen Prediger, ben jone felbft mabten, aber auch nach Belieben wieder abfeten tonnen. Bon ben protesfantischen Geiftlichen lernte ich zwei bennen. Derjenige, welcher jur Beit meiner Un= wesenheit die Stelle verwaltete, nannte fich Kopf, gab por, er habe als Demagog flüchten muffen und ber Ronig von Bajern hatte in fruberer Beit taufend Bulben auf feinen Ropf gefeht, mas mir um fo unwahrscheinlicher vorkam, ba er eben im Beariff ftand, nach Rheinbaiern, feinem Geburtslande, gurudgutebren. Die Erlaubnig bagu mar ibm feiner Angabe nach pegen eine Cantion von 25,000 Gulben ertheilt morben. Ungeachtet feis nes, jugenblichen Alters . er mochte ungeführ

30 Jahre gablen, litt er an volliger Blindheit, au welcher, wie er vorgab, übermäßige Strapazen und Erkaltung auf einer Reise in die rocky monntains (bas Felfengebirge) ben Grund gelegt haben follten. Uebrigens war er ein gebilbeter, tenntnifreicher und unterhaltender Mann. Gelegenheit einer Trauung, Die er in nuferm Baufe verrichtete, lernte ich ihn querft tennen. Gine Bochgeit macht in Miffouri wenig Umftanbe. Sobald die Parteien einig find, branchen fie nur gunt Squire (Ortsrichter) ju gehent und ihm vor Beugen ihre Absicht, sich zu verehelichen, anzus zeigen. Wor ihm wird bie ganze Sache abgemacht und ihm werben bie Gochzeitsgebuhren ents richtet. Damit ift bie Che geschloffen, und zu ihrer Gultigkeit balt man die kirchliche und priesterliche Beibe Geinesmegs für erforberlich. Doch entbebren bie Deutschen biese in ber Regel nur ungern und laffen fich gewohnlich, bem vaterlandischen Gebrenche gemäß, von einem Prediger trauen.

Auch in anderer Ruckficht find die Sitten und das Benehmen eingeborner Amerikaner von verschiedenem Geschlechte gegen einander von den in Deutschland üblichen sehr verschieden. Gelbst der gemeine Amerikaner benimmt sich öffentlich gewöhnlich mit vielem Anskande und großer Zurüchaltung in Gesellschaft von Frauen, und das diese sich bemühen werden, den in beiden Eigen-

finften wo moglich noch zu übertreffen, bebarf wohl keiner Erwähnung. Daber fann ein mit biefen Sitten unbefannter Deutscher auf bem Lande (in ber Stadt hatte ich namlich weniger Gelegenheit, Beobachtungen in ameritanischen Familien anguftellen) leicht gegen bie Soflichkeit verftoßen und fich eine berbe Burechweisung zuzieben, wenn er 3. B. einem Mabchen ben Urm bietet. Bier ift mohl überhaupt bie Absonberung zwischen beiben Geschlechtern noch weit größer, als fie in ben Stabten ju fein pffegt. Es fchien mir in ben Gefellschaften angefebener ameritanischer Land. leute, zu benen ich baufig eingelaben wurde, burche aus Gitte ju fein, bag bie Manner bie gegenwartigen Frauen gar nicht ju bemerten affectirten, biefelben beim Eintritte taum begrußten, und fich bann nur mit einander, nie aber mit jenen unterhielten. Dag man übrigens, in Amerika nur mit Worten grußt und vor niemand, felbft nicht por bem Prafibenten, ben but abnehmen bart, wenn man nicht lacherlich werben will, fete ich als bekannt voraus.

Bei den hoberen Standen findet öffentlich daffelbe Verhaltnis zwischen dem mannlichen und weiblichen Geschlechte flatt. Daß auf den Dampfschiffen, die Frauen eine abgesonderte Rajute bespohnen, habe ich schon bemerkt. Eben so sasen auf der Eisenbahn zwischen Philadelphia und Baltimore bie vielen mittelfenben, gunt Bieft febr hubfchen Damen alle abgefonbert von ben Mannern in ber Mitte bes Dampfroagens beis fammen. Diefelbe Abfonberung bemerkte ich auf bem Eilwagen. 3wei Damen nahmen ben beften Plat gllein in Befchtag; wahrend wir bet bauernsweithen Dlanner Threr Unterhaltung entibehren und auf ben abligen Gigen fo aufammen gepreßt ausbarren mußten, bag wiel ums Taum zu rubren vermochten." Biel gufaffimen gefprochen wird in folden Sallen überhaupt felten von bel ben Gefchiechtern, worüber feboch bie Frauen um To meniger Urfache haben fich zu beklagen, weil ihnen in jeber anbern Rudficht mit ber größten Achtung begegnet wird. " Binther nebinen ffe wodhtend ber Dablzeit die obeiffen Plage an Det Tafet eine utid beliebt es ihnen, gu fpat gu tom: tien / for inug. fich Die gange Gefellschaft bequeinen, unf fie gu warten. Der gludliche in ihret Rabe figende Amefifaner, ber fonft bet Tifthe bifne Umftande zugulangen und fich ihn ben Nachbar gar nicht zu befummern pflegt, wird fekt auf effinidt Bofflich und bedient fich tile, bevor er ber Rachblirin bie in feiner Rabe fteben-Ven Schiffeln angeboten bat. Unf gleiche Beife wird ber Amerstaner in allen bortommenben Halten bie Frauen mit ber gebiten Achtung und bein feinften Bartgefilbt bebanbein: "Geibig einer bet

sweisen Biege seines Churakeis! Uedigens vere leitet diese größe Nachgibigkeit der Manner boch zuweilen die Damen, ihnen Geschäfte aufzuktüren, die sich eher sur Frauen, als sur Manner passen, die sich eher sur Frauen, als sur Manner passen, die sich eher sur Frauen weiner Freunde, wenn ich mit ihnen in Gesells schaft eines ober mehrerer der Manner ausritt, um einen Nachdar zu besuchen ( die Amerikanes kinnen reiten nämlich alle), ein Kind in den Arm stecken. Iwar hatte ich solche Commissionsarsitel gern ausgeschlagen, jumak da ich besorzte, sie unt terwegs zu verlieren, wagte es aber doch nicht, weil ich bemerkte, daß die übrigen Gesellschaftet sie ebenfalls geduldig anzunehmen pflegken.

Doch es wird enblich Beitl, mich von meinet angenehmen Gefellschaft zu twanen und zu beit

Predigern gurudautebren.

Bon diesen forgte der zweite (Ramens Kornidorfer) treutich, nicht nur füt vie Seelen, sondeint
auch für die Korper feiner Gemeinde. Denit
nachdesn er eiwa ein Bahr Tang die Predigerstelle
bet der protestantischen Gemeinde in St. Louis
bekleidet hatte, gab et ste auf und wurde zweit Gastwirth und dann Kaufmann. Leiver bin ich
zu weing mit seiner früheren Lebensgeschichte bekannt, um ausgeben zu konnen, was er vor Aebernahme des Pteblgtanntes für Geschäfte getriebeit
hat. Daß sie aber von seinen späteren ganz ver icht, und überhaupt ist ein solcher Wechsel des Berufes in Amerika sehr häusig. Kein Stand genießt bort größeres Ansehen, als ber andere, so daß jeder den seinigen verwechselt kann, ohne dadurch in der offentlichen Achtung zu verlieren; und da zu allen vortheilhaften Geschäften sich gewöhnlich bald eine große Menge von Mitbeswerbern hrängt und sie verschlechtert, seben sich viele genothigt, den gewohnten Beruf aufzugeben, und mit Schaben einen andern zu erlernen.

Dag die Prediger auf bem Lande zugleich Schullehrer find, habe ich schon fruber bemerkt. Jeber beutsche gandmann murbe gewiß febr wohl thun, wenn er feine Kinder in eine englische Schule fchidte, wo fie ben Bortheil genießen. außer Lefen. Schreiben und Rechnen, auch noch Die englische Sprache ju erlergen. In St. Louis ift por furgem aus Beitragen vieler Burger biefer Stadt eine beutsche Elementarschule gegrunbet worben, bie, wie es hieß, recht guten Fortgang batte. Es mar bei meiner Abreise nur ein beutscher Lehrer baran angestellt, welcher jahrlich 400 Doll. erhielt, doch follte fpater auch noch ein Amerikaner als Lehrer ber englischen Sprache angestellt merben, mas jeboch megen bes allgemeinen Gelomangels pors erfte mobt noch unterbleiben wird.

'n.

Beilaufig bemende ich hier, baß bei St. Louis unter Leitung ber Jesuiten eine Erziehungsausstat, bas sogenannte Gollege, eristirt, welchem wohlhabende Eltern katholischen Glaubens felbst aus großer Entfernung ihre Ander jusenden.

In St. Louis find, mehrere recht hubfche Gottesbaufer, boch übertrifft die katholische Rirche bafelbft alle anbern bei weitem an Schonheit. Auf bem Lande bagegen erinnere ich mich nicht, auch nur eine einzige Rirche, weber in ber Rabe von St. Louis, noch anderwarts gefehen zu haben. beste Saus wird im Rothfalle ausgeraumt, : um ben Frommen jum Berfammlungsorte ju bienen. Die in meinem Leben habe ich wohl fo viel von ber Ralte ju leiben gehabt, als am Weihnachtstage bes Sahres 1836 in einer folden Berfamm lung; welche in einem elenden Blodhause in Minois ftatt fand. In ber ftrengften Ralte und bei schneibendem Nordwinde mußte ich einen Weg von 24 Meile gurudlegen, ebe ich babin gelangte: Die Sausthur fand wahrend ber gangen Datter bes Gottesbienftes offen. Im Kantin brannte zwar ein fparliches Feuer, allein bie in ber Rirche befindlichen Frauen hatten es fo um: ringt, bag mur febr wenig von ber Barme gu uns Mannern gelangen konnte. Und bennod, follte man; es für möglich halten! währte bie Rebe bes Methobiften-Prebigers 3 volle Stunden. dine baß jeboch barin auch nur mit einer Silbe bes Weihnachtsfestes erwähnt worden ware.

Zum Beschluß nenne ich hier noch zwei auße gezeithnete und um St. Louis verdiente Manner. Der erste ist der Dr. Engelmann, bekannt durch seine grundlichen Kenntnisse, namentlich im misneralogischen Fache, und durch das unter seinet Redaction in heidelberg erscheinende Journal, das Westland. Der zweite ist der Dr. Weber, herausgeber der in St. Louis erscheinenden beutschen Zeitung, welche, nebst der in Philadelspha erscheinenden alten und neuen Welt, für die beste in dem ganzen Umfreise der vereinigten Staaten gilt.

Deutsche Abvocaten habe ich, außer herrn Engelmann, in St. Louis nicht kennen gelernt, befte großer ift aber bie Angahl ber amerikanischen.

## Abschnitt IV.

Befchreibung ber Umgegend von St. Louis und ber merkwärdigften dafelbst wildwachsen ben Bäume und Sträuche. Veredeltes Obst, wilder Wein, Brombeeren, Erdbeeren, Blus inen. Vierfäßige wilde Thiere, Vögel; Schlaugen, Jufetten. Ackerban und Riebzucht.

Bon St. Louis begab ich mich, febalb mein Umphlifein etwas nachgelaffen batte, auf bas

kund, theils weil ich meine Gefundheit bier wild tig wieder herzustellen glaubte, theils weile wie mit ber amerikanischen Landwirthschaft bekamme zu merben wunschte.

Die Reise von Louisville nach St. Louis batte ich in ber Gefellschaft eines febr Braven umb gebilbeten, in jener Stadt anfaffigen Bafte wirthes gemacht, burch ben ich mit bem Befiget einer einträglichen, 4 Deilen von St. Louis ente fernten Milchwirthschaft befannt wurde. Diefes (er bieß E. Stieffmeier) trieb jugleich etwas Acterbau, unt ba er mir als ein feiner und rechts lichen Mann gefchilbert wurde, bestihne ich vors erfte bei ibm meinen Aufenthalt zu tehmen. Sente Forberung von monatlich 6 Pollars für Behnung, Roft und Bafche fant ich, bei ben Damals ungemein gefteigerten Preifen aller Bie burfniffe in und bei St. Louis, recht billig, und aberhampt ertannte ich bei fortgefestent timgange immer mehr, daß ber gute Ruf, in welchein es in ber gangen Nachbarschaft flant, michte wenigen als jumperdient fei. Babrent ber gangen Beie meines Aufenthaltes in Amerika, einige Demate ausgenommen, bie ich, wegen Uneinigfeit mit einem feiner Briber, in Illinois gubrachte, lebten wir zusammen und ftanden in Geschäftsverbins - bung. Immer aber maren wir einig und fuche ten und bas Leken to viel als moglich zu ern

dhite daß jeboch barin auch nur mit einer Silbe bes Weihnachtsfesse erwähnt worden ware.

Bum Beschluß nenne ich hier noch zwei auße gezeithnete und um St. Louis verdiente Manner. Der erste ist der Dr. Engelmann, bekannt durch seine grundlichen Kenntnisse, namentlich im misieralogischen Fache, und durch das unter seiner Redaction in Heidelberg erscheinende Journal, das Westland. Der zweite ist der Dr. Weber, Berausgeber der in St. Louis erscheinenden beutschen Zeitung, welche, nebst der in Philadels phia erscheinenden alten und neuen Welt, für die beste in dem ganzen Umkreise der vereinigten Staaten gilt.

Deutsche Abvocaten habe ich, außer Geren Engelmann, in St. Louis nicht kennen gelernt, besto größer ift aber bie Anzahl ber amerikanischen.

## Abschnitt IV.

Bofchreibung ber Umgegend von St. Louis und ber merkwürdigften dafelbst wildwachsen ben Bäume und Sträuche. Verebeltes Obst, wilder Wein, Brombeeren, Erdbeeren, Bluinen. Vierfüßige wilde Thiere, Wögel, Echlangen, Infecten. Ackerban und

Biehandt.

Bon St. Louis begeb ich mich, febalb mein Umpohlfein etwas nachgelaffen batte,

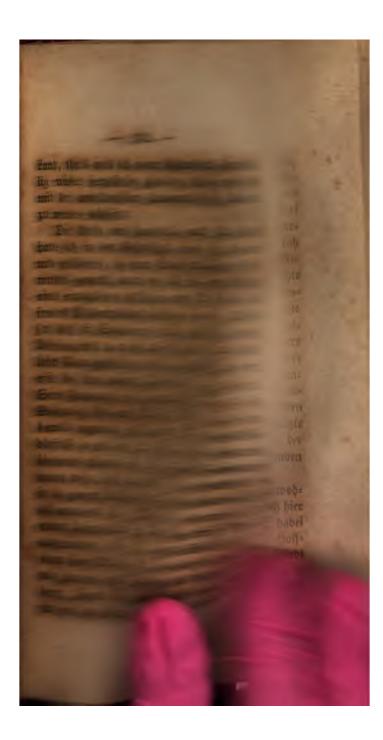

beitern. Ber Berth ,bes :: Umganges mit rechtlichen und gebildeten Freunden fann aber mohl nirgendb tiefer, als in fremben Belttheilen empfunden werben, wo man burch große Streden Banbes und burch noch größere Bafferflächen von allen Bermandten und Freunden getrennt und oft nur auf fech felbst beschrankt ift. Je gludlicher ich mith aber bamals in biefem Umgange fühlte, um fo fomerglicher mußte ich ihn fpater entbebe ren : als mich bas Unglud traf, in Illinois mit einem hobfüchtigen, roben, gemeinen und bosbeften Meufehen: zusammen leben zu muffen. Doch genug von meinen eigenen Berbaltniffen. ba ich bie wichtigere Aufgabe zu lofen habe, auf eine fluchtige Stige ber Umgegend von St. Louis und iber Vaselbit vorkommenben Pflanzen: unb milben Thierereine furze Beschreibung ber amerikanifiben Landwirthfchaft folgen zu laffen. In einer weitlauftigen und guindlichen Darfiellung ber Betteinung bes Achrbanes in Amerika murbe ich mich namlich felbft bant nicht verlieben wenn ich meine Krafte ber Aufgabe gemachfen wiffte. Denn bet Auswanderer, fei er hande gibeiter ober Belehrter , mit ben Welerbau prate, tisch erlernen, wenn er ihn mit Bortheil hetreiben will, und felbft ber beutsche Baner hat in jeneine Lande viele neue Renntniffe au, ermerben, meil. bort micht ihner die in ifeinest Waterlande vorfome,

menben Weto umb Gartetifeuchte, "fonberni noch manche andere gebaut werben, Die er fouber enti weber gar nicht, ober nur bem Ramen nach Pannte, und weil felbft bie bei une einheimeichen Gewachle- in Umerita haufig eine bon ber bei ums eingeführten fehr verschiebene Bebandleite beburfen. Wer wird aber zuverkiffig weit mehr Wortheil haben, wenn er diese von einem tuchtis gen Landmanne prattifch erlernt, als wenn et fich aus Buchern bamit befannt zu machen fucht: Bugleich genießt er in jenem Falle noch ben Bors thell, bag fom fein Lehrer, wenn er nur nach Rraften in beffen Birthichafe Benufind fein will; gewiß felten etwas für Bohrung und Roft abs berlangen wirb. Sa vielleicht velmag bann bet Gebulfe, flatt fline Beit mit ninglefem Gebele ober Beit und Gelb toftenben Berfuchen bingun bringen, einen bubfthen Cohn ju verdienen. Dagegen icheint eine allgemeine Unficht ber Sache nicht überfluffig .. weit es baburch bem Muswans berungeluftigen moglich wirb, Bergleichungen Arbifthen ber Befreibung bes Lanbbaues in feiner' jetigen Beimath und in bem bahu von ihm auserfehenen Canbe anguftellen, und fich baburch in feinem Entschluffe, auszuwandern, entweder que Defestigen, ober ihn aufzugeben! will

Die Umgegend von St. Louis auf ber Difei souffele Beftet gebftentheils aus niebrigen; theils

mit fowagen Baumen, theile mit Bufdwerte bestendenen Sugeln. Daß bafelbft an Brennbold, ungeschtet nur menig Land urbar gemacht if geoßer Mangel berricht, fcreibt man bent Leichtfinne und ber Solzverschwendung ber früher in biefer Gegend ungeftort baufenben Frangofen Mon ben Baumen find Eichen in ben Walbungen am zahlreichsten. Sie find, abgefeben bavon, baß man fie jum Sauferbau benutt, und mit ben baraus gespaltenen Riegeln bie Felber einzäunt, auch für ben ganbmann noch Kaburch bochft wichtig, daß ihre Früchte ben vielen frei umber laufenden Schweinen gur Rabning bienen. Gine nicht weniger partheithafte Mast liefeen biesen auch bie Baselmiffe, welche im vertioffenen Sahre in fast unghäublicher Menge an ben Bafden bingen, mit beneg ein großer Theil ber Umgegend von St. Louis bebeckt ift. Gie tomthen an Große ben imfrigen ungefahr gleich, boch ift ber Kern, wegen ber im Innern befindlichen, burch bie barte Schale gebilbetert Abtheilungen etwas fleiner als von biefen, auch fchienen fle mir nicht gang fo febmachaft. 2Begen bes vielen in ihnen enthaltenen Deles mura ben fie aber mif großem Bortheil jur Geminnung beffelben benutt werben tonnen. Die welfeben in ber Rabe von St. Louis von teir genoffenen Mile fand ich ebenfalls natht fo mohlschmedende

als bie aus ban flibilden Deutschand in melne Seimath eingefichrten Auch ber Saffafrag if haufig und feine Fruchte bienen befonders bem gelbgeflügelten Spochte und. ber Banbertaube aus Dahrung, die man beibe jur Belt ber Reife in: gron Ber Menge babei fchiegen taun. Außer ben genanns ten Bolgarten ift noch ber Bictory (Juglang albagum Geschlechte ber weischen Rugbaume geborigh an ermahnen, welcher befanders zu Arbeiten, bie adbes und biegfames Bolg erforbern, gebinucht gu werben pflegt. Doth wurden biefe und vide andere Botzarten, welche in ber Begend. won St. Bouis machien, mie ich ichon früher bemertte. nicht ben mithigen Brennstoff liefen. menn: nicht gludlicher Weise vor einigen Inhren eineneinbes Morrath havon in ben ausgebehnten Steinkobiene lagern enthecht worben mare, welche in ::eines Entfernung von ungefahr 4 Deilen jenfeits St Louis ihren Anfang nehmen. - Auch Ralt unt guter Thore ju Badfteinen wird biebt bei St. Louis gefunben.

In ben mit grobem Grafe: bebeckten und in ber schönen Jahredzeit mit vielen zierlichen Wille men, unter andern auch mit der stolzen Georgine geschändeten Niederungen schleichen schlaminige Bache und Flüßchen langsanzdahin. Diese übere sende Landschaft, und unterbrechen, da für Were zende Landschaft, und unterbrechen, da für Were derselben verstehen die amerikanischen Frauen per wöhnlich vortreffsich. Das Aepfelwein der Amerikaner Liedlingsgetränk ist, habe ich schon früher erwähnt. Doch wird er nicht blos aus verebelten, sondern auch aus Holzäpfeln, deren es in der Rähe meiner Wohnung sehr viele gab, gestraut. Sa, den aus diesen bereiteten hält man

fogar fur ben besten.

Birnbaume fab ich bei St. Louis nur ja geeinger Ungabl, auch fand ich baselbst big Unpflanzungen von Pfirfichbaumen bei meitem nicht fo ausgebehnt als in Illinois. In biefem Stgate gewinnt man nicht nur ein wohlschmeckenbes Dus aus ben Pfirficen, fonbern verftebt auch fie in Sonig einzumachen und zu trodnen, und halt ben aus biefer Frucht gezogenen Pfirfich. branntwein für eine ber angenehmften Getrante. Rirfcbaume finben fich bin und wieder in ben Dbftgarten, fo wie in ben Gemufegarten Stachels beers und Sphannisbeerstrauche, beren Fruchte befonders eingemacht und in Torten genoffen werben. Der verebelte Weinftod wächft einzeln in Garten und an Saufern. Seine Frucht ift von angenehmem Gefdmad, wird aber nicht zur Beinbereitung benutt. Much ber wilbe Beinftod ranet in Balbern und Garten bier und ba an Baumen empor. Seine Trauben habe ich groar mie gekoftet, wohl aber in ber Schweizernieber-

laffung in Illinois ben baraus gekelterten Bein, oder vielmehr Effia. Bon wilden Baumfruch. ten ift die Persimone, eine an Große und Farbe ber Dispel nicht gang unahnliche, brei Steine enthaltende Frucht, am fcmachaftes ften. Siebzehn Meilen jenseits St. Louis fah ich gange, aus wilden Pflaumenbaumen beftes hende Walbungen, beren kleine, runde Fruchte nicht übel schmedten. Bon wilben egbaren Beeren bemerkte ich nur zwei Arten, namlich bie Brombeere und Erdbeere. Jene fand ich ungefahr von ber Große ber schwarzen Maulbeere und ihr auch an Gefchmad fehr ahnlich. Diefe bagegen glich in jeber Sinficht unferer Gartenerbbeere. Unter ben wildwachsenben Blumen erkannte ich mehrere, auch in ben Gewachshaufern Deutschlands eingeburgerte Arten, und ergogte mein Auge im Berbfte an ben zierlichen, in ber Rabe unferes Saufes in Menge machfenben Mitern.

Von den die Gegend bei St. Louis bewoh's nenden vierfüßigen wilden Thieren werde ich hier nur die vorzüglichsten nennen, muß aber dabei bemerken, daß der Jagdfreund sich wenig Hoffs mung machen darf, in der Nahe dieser Stadt seine Leidenschaft zu befriedigen. Denn da es den Schießlustigen daselbst frei steht, in jeder Jahreszeit zu jagen: Hoffind die geößern Wilde

gettungen schon jeht fast ganglich ausgerottet, und in furgem burften auch noch bie letten Heberreffe banon verschwunden fein. Gogar bas geringere Wild nimmt fonell ab, und bie fleinen, an Große ungefahr unfern Kaninden gleichtommenben Saschen werben fo iconungslos verfolat, bag nur ihre ftarte Bermehrung bas Fortbeftes ben ber Urt möglich macht, Gin bei beiterer Witterung an Sonntagen bie etwas entferntere Umgegend von St. Louis burchftreifenber Fremb. ling tonn faft nicht anders glauben, als bag entweber int feiner Rabe ein Gefecht geliefert, ober wenigstens ein Manover von Truppen ausgeführt wirb, fo anhaltenbes Gewehrfeuer umtont ibn von allen Seiten. Doch gludlichen weife ift ber Ungriff nicht gegen Menfchen, fonbern nur gegen arme fleine Baschen gerichtet. Gin Blud mare es noch fur fie, wenn big Berfolgung nur ben Berbft und Binter bindurch mahrte, im Fruhlinge und Commer bagegen, wie im beutschen Baterlande, Begezeit gehalten wurde; aber baran ift nicht zu benten. Sócklich hat mich zuweilen bas Verfahren meiner Lanbsteute emport, bie ofters jur Beluftigung ber Ameris taner im Fruhjahre in großen Schaaren mit vere rofteten Flinten auszogen, um faugenben Safinnen ober jungen baschen kaum von ber Größe einer ausgewachsenen Ratte bas Lebensticht aus-

sublafen. Der Umeritaner bediept fich namlich felten einer Schrotflinte, fonbern gewöhnlich eis ner langen Buchfe, mit ber er bas nabe Biel fete ficher zu treffen pflegt. Schieft er bagegen nach fernen Gegenstanben: fo tonn oft feine Buchfe nicht einmal mit einer beutschen Flinte im Rugelicbießen fich meffen. Dies ju erproben, fant ich auweilen baburch Gelegenheit, baß einer meis ner hausgenoffen Bergnugen baran fanb, aus feiner guten Doppelflinte Rugeln in einen mebrere hundert Schritte von meiner Wohnung entfernten biden Baum ju fchiegen. Die Ameris kaner versuchten bann wohl baffelbe mit ihren Buchfen, mas jedoch nicht immer gelang. Der Grund bavon mag wohl barin liegen, baf bie amerikanischen Buchfen ein ungemein kleines Cas liber haben. Sie pflegen Augeln ju fchießen, pon benen vierzig bis hundert und acht auf bas Pfund geben. Geibft um großere Thiere, Buffel, Baren B. f. w. ju erlegen, brauchen fie gern Beine Rugeln, bie nach ihrer Behauptung bei gut angebrachtem Schuffe weit wirksamer. als große fein follen, weil bas Thier an bem in ber Bunde fockenden Blute erfticken muffe. Bleinften, toum an Große einer Erbfe gleichkommenben Rigeligen werben besonders gur Gicha harnsjagd verwendet. Diese wird namlich von bem Ameritaner mit großem Gifer betrieben, theils

wegen des Schabens, den die Cichbornchen itr Maisfeldern anrichten, theils aber auch, weil ihr Fleisch, welches nicht wie das der deutschen Sichhörnichen von brauner, sondern von weißer Farbe

ift, für fehr fcmachaft gilt.

Eine mir fur ben Jagofreund ungemein wichtig scheinende Bemerkung, welche ich in teinem: Buche über Umerita gefesen ju haben mich erinnere, mag bier einen Plat finden; biefe namlich, baß Schiefpulver in St. Louis nicht nur bober im Preise fteht, als bei uns (ein Pfund vom beften, bas an Rraft mittelmäßiges beutsches nicht übertrifft, fostet mit ber mesffingenen Buchfe einen Dollar), fondern bag es auch bie Schrotflinten. wegen feiner ftarten Bermifdung mit Roble, in furgem perbirbt. Denn biefe verunreinigt bas Innere ber Gewehre icon nach wenigen Schuffen und macht häufiges Auspuben berfelben nothig. Die baburch bewirkte Glatte bes Laufes verminbert aber bie tobtliche Wirkung bes Schuffes. Bum Beweise hiervon bient bie nicht nur von mit allein, fondern auch von vielen meiner Befannten gemachte Erfahrung, bag bie unbraudbar geworbenen Gewehre wieber tobteten, fobalb wir fie mit gestoßenem Glafe ausgeschoffen hatten, mas freilich iben Lauf fehr angreift. Sagdfreund wird fich bemnach vielen Berbruß ersparen, menn et außer einer hinlanglichen Menge

Bundhatchen, Die in Amerika febr fchiecht und theuer find, auch bas für feinen Gebrauch erfort berliche Schlespulver mitbringt.

Außer einerungefahr an Größe unferm Damwilsbe gleichkommenden Siefcat (Corvus virgin.), die sich von dem Edelhirsche besonders durch einen schlanskeren Körperdau, langeren Schwanz, hellere Farbe und kurzere, glatte, weißliche, nach außen und damn wieder nach vorn und innen gedogene Gesweihe unterscheidet, sindet sich jeht bei St. Louistein größeres vierschieges Wild mehr. Dem Fleissche dieser Sirsche nicht nur, sondern auch dem fast aller in Amerika von nitr genossenen Wildearten, mangelt der, deutschen Waidundunern so anst genehme, Wildgeschmack.

Größere Raubthiere sind in der Nahe von St. Louis ausgerottet, doch verläuft sich wohl zuweilen einzelner Prairiewolf dis in die nachsten Umgebungen der Stadt. Diese Art Wolse (Canis latrans, Say) unterscheidet sich im Aeußern von der in Europa einheimischen nur durch ihre geringere Größe, doch sind sie dem Menschen so wenig gefährlich, das ich mit Gewisheit kein Beispiel eines durch Praissiewolkse auf Menschen gemachten Angrisses sessabren konnte. Desto verderblicher sind sie aber für die Schweinszucht schon in manchen von St. Louis nicht weiter als sechzig Meilen entsernter Theilen bes Missouristaates. Ja, in Mingis vers

ficherte mir ein glandwichtiger, nur dreifig Moilen von St. Louis wohnender Landmann, das ihm die Wolfe von feinen dreihundert frei umhatlaufenden Schweinen in einem Sahre ben britten Sheil aufgefressen batten.

ild fie nur selten anzuterffen. Einer jedacht sind sie nur selten anzuterffen. Einer jedacht munde im Winter bes Jahres 1836 nicht weiter als sunfzig Meilen von meinem hause geschossen. Bei einem außerhalb der Stadt nach dem Arsen pale zu wohnenden Weischer sah ich zwei große an der Kette liegende Baren, von denen man wir versicherte, daß sie gemästet und dann gerschlachtet werden follten. Schwarz ist bekanntzlich die Farde des gemminen amerikanischen Baren (Urvun amerikanns, Pall.), der ungesähr die Broße des europäischen dat und seine Nahrung größtentheils aus dem Pslanzenreiche bezieht.

Der Fuchs seheint in ber Adhe von St. Louis felten zu sein, wenigstens sah ich keinen im Freien. Uebrigens glich ber einzige in meisuer Rachbarschaft erlegte sehr dem epropaisigien, und gehörte ohne Zweisel ber Unt an, die Desmarest Camin fulvun genannt bat.

Das Opoffum (Didolphis virginians, zu bem Geschlechte ber Beutelratten gehörig) wird besto bau: Ger angetroffen. Mon Farbe ift es graubih und an Große ungefahr einer Rate gleich. Die Sungen beren Ungabl zuweilen auf fechzehn fleigt, berlaffen erft. wenn sie die Große einer Mans erreicht haben, bie von ber Bauchhaut über ben Gutern gebils bete Tafche. Das Dpossum balt fich gewöhntich in hohlen Baumen auf, boch erblict man es auch nicht felten in ber Rabe ber Saufer, mo es Subnern und beren Giern nachftellt. Dem berannae benben Menfchen pflegt es nicht auszuweichen. fondern bleibt rubig figen und laft fich tobt fcblagen, was jeboch bei feinem gaben Beben fein leichtes Geldaft ift. Die Amerifaner find nach feinem außerorbentlich fetten Fleische fehr luftern und bezahlen gern ein ausgemachsenes Opoffun mit einem viertel Dollar, Mir jedoch war bas Thier hauptfachlich wegen feines einem Rattene gable gleichenben Schwanzes fo guwiber, bag ich mich nie entschließen fonnte, pon feinem Bleifche au foften.

Der Waschar (Procyon Lator, engl, Racoon), etwas größer als das Opossum, ist diesem an Gestalt und Farbe abnlich, nur daß die letztere etwas mehr ins Brauntiche fällt und die Schnauze stumpfer erscheint. Auch in Ansehung der Lebensweise has ben beide Thierarten viele Aehnlichkeit mit einsander, denn auch der Waschhar halt sich gern in hohlen Baumen auf und stellt dem Gestügel nach. Sein Fleisch und Pelz sind von vorzäglicher Wes, schaffenbeit.

Das Stinkthier (Mophitis amoricana, Dosma, engl. Okunk), so groß wie der Ritis, schwarz mit weißen Langestreifen, kommt selten am Tage zum Borschein. Aus den unter dem Schwanze befindlichen Drusen spritt es im Borne eine uns glaublich stinkende Feuchtigkeit. Ein getöbtetes derpesiet durch seinen Gestank die ganze Umgesgend. Ueber der Wohnung meiner Nachbarn hauste eins in einer Felsenspalte und vereitelte länge alse ihre Bemühungen, os zu vertreiben der zu erlegen.

Die Zahl ber kleinen, fast im ganzen Missouris und Minoisstante in außerordentlicher Menge les Benden Hasen hat doch durch die unausgesetzte Berfolgung in der Nähe von St. Louis merklich äbgenommen, zumal da selbst für den ungeübstesten Schügen ihre Erlegung nicht schwierig ist. Denn sie pstegen am Morgen und Abend auf den Wegen zu sigen, und, selbst beunruhigt, selsten sogleich in die Gebüsche zu slüchten, sondern sich erst eine Zeit lang vor denselben nieder zu segen.

Das graue, schon im Borhergehenden erwähnte Eichhörnchen ist etwas größer, als das bei und einheimische, übrigens in seiner Lebensart diesem durchaus ähnlich. Der Säger entdeckt seinen Aufsenthalt am Morgen und Abend durch laute, dem Geschrei des Affen ähnliche Löne, die es zu diesen- Zageszeiten erschallen läßt. Ungeachtet eine

sahllose Menge grauer Eichhörnichen bie n Balbungen Rorbameritas belebt, trifft man fie boch bei St. Louis nur ziemlich einzeln an. Das ber that mir bort ein kleines. Wachtelhundchen durch fein. Apfchlagen unter jebem Baume, auf welchem ein Gichharn fag, portreffliche Dienfte, Ueberhaupt wurde die Zagd in Amerika weit mehr Ruben und Bergnugen gewähren, wenn mag beffere Jagbhunde in diesem Lande hatte. 3mar fprechen einige Schriftsteller von tuchtigen Jagbe hunden im Diffouristaate, boch tommen biefe ges wiß nur fehr einzeln vor; benn bei meinen vielen Wanderungen in Missouri und Illingis habe ich weber einen brauchbaren Subner- noch Schweißbund angetroffen, Die in ben genannten Staaten, in welchen hiriche und wilbe Truthube ner ben Sauptgegenstand ber Jagb ausmachen, gerabe am, unentbehrlichften finb. Gewiß wurde es für den Waidmann fehr vortheilhaft fein, dere gleichen bunde mitzubringen. Auch pflegen fie, einzelne Falle ausgenommen, weber auf See. noch auf Dampfichiffen zuruckgewiesen zu were ben, wenn nur ber Eigenthumer eine billige Bere autung für ihre Abwartung zohlen will. Amer rifanische Igger wurden allerdings von buhnerbunden teinen Gebrauch ju machen wiffen, ba fie nur mit ber Buchfe gu ichießen verfteben. Defto beffere Dienfte tonnten ihnen bagegen bie Schillichinge leiftelt, und vermögende Saffliebhaber unter ihner burften wohl felbft eine bes bentenbe Ausgabe nicht ichetent, unt fich einen folden zu verfchaffen.

Wanberratten werben in Amerika in woch weit größerer Menge, als in Europa angetroffen, und verursachen unermeßlichen Schaben. Befonders hausen sie gein in dem die Balken der Blocksbaufer verbindenben Lehm, ein Geschmack, welschen sie mit den gleichfults sehr häufigen Handsmallen genein haben. Gewiß wurde sich baher ein geschieter Kammersager in keinem Lambe befs zer stehen, als in Amerika.

Non bem wilben Geflügel ift für ben Wasismann bas Truthuhn am wichtigsten. Ber Sahn hat, bei einer Sibe von vier Fuß, eine blanklisgrüne Farbe mit Kupferylanz' und einen bunkels grünen Mittelrücken. Das Weidchen ist granz Sanz in der Nahe meiner Wohnung etdlickte ich einst zur Zeit der Weißenernte sieden Sidik im hohen Grafe am Saume des Waldes, und nich im letzen Frühlicher wurden mehrere zur Paarzeit nicht weiter, als zwei und eine halbe Meise von St. Louis bemerkt. Doch zeigt sich das Trutz huhn im Spätherbste und Winter wöhl nicht in dieser Frigend, und auch in den beiden andern Zahreszeiten mag es vielmehr auf bein Skricke

babin kommen, als bag es bott bauerno feinen

Chambout baben folite, was birnus herberteines fcheint; baf ich, trop allet angewentbten Miche die eineral pefebenen Deuthührten nicht wieden einffplichen somte. Tiefer in Miffonti und Guis mois binein, wo ber milbe Puter bauffe ift unb in großen Schaaren gufammten lebt, erlegt nient ibn, besonbers gur Beit ber Beiberterite, auf bei Belbern, inbem man fich burth bie Wefelebinund berfelben . verborgen bergnichteicht. Much: fcbiefft ibs ber Maibmann an enonbhellen Abenden von ben Baumon, auf welchen er bie Racht zugnbeine gent pflegt, aber er läßt ibn am Nage burch Gunbe binauftreibent, und erlegt bann ben feine Werfole per unbendenlich Mastarrenben mit leichten Milei Dem Idger ohne Bund fucht bas Tinthubn gewöhnte lith burch Laufen zu entgehen, und eine ift laffa gen Mithe fliebende Schaat Puter gewihrt, bas Bilb einer Straußenjagt in verjungten Dinist finbe burfiellenb, ein ergöhliches Schaufpiel:

Das Fleisch, vorzäglich des jungen mellvett Arnthubus, ist so wohlschmeitend, das ich es selbst von des dahmen bei weitum vorziehe, umbrieine Flügel werbert, besonders auf dem Lander, wo taan den Binsebalg gar nicht kennt, zim Ang sachen den Keners benutt.

Das Prairiehuhn erreicht ungefahr die Große bes gewöhnlichen Haushuhns, und gleicht in Ansfebung ben Zeichnung bem Hufthuhns, indemy

mie bei biefein! mit fonvargen Wellenlinien mich Mieden gezeichnetes Biann bie Dauftfarbe ands Die in Dubens flaffichem Berte 6. 52 aufgeftellte Behauptung: bag es an Gewicht ein ster. Gans menig nachgebe; ift eine ange Ueben twibung. Es halt fich, wie bas Truthubn, balb im Balbe, balb in ben mit hohem Grafe:bewartsfenen Wiefen (Prairien) auf; wirb über, meiner Erfahrung nach, nicht, wie jenes boch haufig, in gang bewalbeten Gegenben; fonbern nur in fole then angetebffen, welche zugleich Proirien enthals ten, woher es auch feinen Ramen bat. In ben nachsten Umgebungen von St. Louis bemeette ich:est gar nicht, einzeln bagegen aufrehen vier Meilen obn biefer Stadt entfernten Deairien. Das Prairiehuhn lebt gefellig, fo daß:man greffe Schaaren, oft mehrere Sunberte jufammen am trifft, welche auf ben Felbenn, befonders an Buchweigen und Beigen ; bebeutenben, Schaben thur. In ber Beiggeit follen bie laut ficallenbeit, von ben Sahnen ansgeftogenen Sone in großer Ferne peinommen, weiber, : und in ber Riche gehort, verficherte tran mit, gleiche bas vom einer bale genben . Schaar . gemachte Geraufd beit Getofe bes Um haufigsten, werben fie im Bitter von ben Befriedigungen ber Felber, 'auf Benen fie benn zu figen pflegenz und wo mort fich ihr wm bei Schneegeftbber bfture bis auf wenigt

Schritte nahern kann, heruntergeschossen. Buntsbern Zeiten muß man ihnen mit großer Borsicht nahen, benn sie fliegen in Gegenden, wo ihnen viel nachgestellt wird, beim Erbliden des Jägers schon in großer Entsernung auf. Dagegen habe ich die Bemerkung gemacht, daß sie den Knall ber Klinte gar nicht scheuen, und nach dem ersten Fehrschusse, wenn der Jäger nur gut vers borgen ist; ruhig sigen bleiben, so daß er bequem von neuem laden und seuern kann.

Das etwas trodene Fleisch bes Prairiehuhns wird von bem Amerikaner nicht fonderlich gesschäft; ich dagegen mochte et, wegen seines krafztigen Widgeschmads, gern genießen.

Die Wanbertaube, ungefähr von der Größe unserer Haustaube, ist am Kopf und Rucken schieferblau, an Kehle und Brust braun, am Bausche weiß. Sie kommt im Serbste in ungeheuern Schaaren in die Gegend von St. Louis, und wird von den hohen Baumen, auf denen sich die Schwarme gewöhnlich niederzulassen pstegen, in größer Anzahl herabgeschossen; denn ihre Ankunft ist für die Bewohner der Umgend ein wahres Fest, und jeder, dessen Geschäfte es zulassen; ellt, wenn er ein Gewehr auszutreiben vermag, herzbei, um an der Sagdlust Theil zu nehmen. Diese ist um so größer, weil der Taubenschwarm sich nicht leicht durch die auf ihn abgeseuerten Schüsse

Eine sechs Fuß lange und wie ein mittels maßig starter Mannsarm bide Schlange schoß ich in der Point. Sie war sehr schon, abwecht selb und schwarz gezeichnet, und wurde von den Landleuten Prairieschlange genannt.

Bon kleinern Schlangen leben einige Arten sowohl im Wasser, als auf bem Lande bei St. Louis. Besonders häusig scheint eine auf dem Ruden grünlich und am Unterleibe roth gefärdte giftige Art zu sein, da sowohl mein Nachbar, als ich selbst, mehrere Schlangen dieser Art beim Graben im Garten in der Erde entdeckte. Barssuß zu gehen, was ohnedem in Amerika nicht Sitte ist, möchte, daher in dieser Gegend nicht rathsam sein.

An Insekten, mit beren Sammlung ich mich vorzugeweise beschäftigte, war die Ausbeute nicht groß, doch sanden sich darunter einige vorzüglich schöne Schmetterlinge.

Bienen halten viele Landleute, nicht in Korben von Stroh, wie bei uns, sondern in hölzers nen Kasten und ausgehöhlten Baumstämmen. Geschmack und Gebrauch des Honigs ist wie in Deutschland, nur daß er in Amerika häusiger, als dort, zum Einmachen der Früchte benutt wird. Wilde Bienenstöcke werden in den Waldern in hohlen Bäumen angetroffen. Der Finder eines solchen von Bienen bewohnten Baumes zeigt seis nen Fund bem Befiger bes Balbes an, und biftet um Erlaubniß, ben Baum fallen zu burfen, welche ihm auch felten verweigert wird, doch hat er dagegen einen bestimmten Theil bes honigs abzugeben.

Außer ber Biene wußte ich tein bem Mensichen besonders nugliches, bei St. Louis lebenbes Insett zu nennen, aber von schädlichen gibt es mehrere Arten. Dabin rechne ich:

Erstlich die Musquitos, eine Art sehr ems: pfindlich stechender, den Menschen hauptsächlich des Nachts qualender Mucken, da sie ihn stechend und summend am Schlase hindern.

Zweitens eine Art kleiner, gelbbrauner Kaffer, welche bem Ausstopser bie nicht burch Arfenille geschützen Balge unbarmberzig zerfressen.

Orittens bie Bede, eine kleine, aber bennocht schmerzlich beißenbe Art Holzbocke, beren es int ben Wasbungen eine große Menge gibt, und

Biertens bie in Amerika ungemein haufige Bettwanze.

Die Betreibung bes Ackerbaues im Missouriel State ist von der in Europa üblieben hamptessächlich beswegen verschieden, weil in jenem sanze Weide Bieh das ganze Kahr durch frei auf der Weide umberlauft, wogegen es bei uns den Statt im Winter gar nicht verläßt, und im Sammer dach weuigkens am Abende dahin zurud Kehrt.)

Eine fechs Fuß lange und wie ein mittels maßig starter Mannsarm bide Schlange schof ich in der Point. Sie war sehr schon, abwechtelnd gelb und schwarz gezeichnet, und wurde von den Landleuten Prairieschlange genannt.

Bon kleinern Schlangen leben einige Arten sowohl im Wasser, als auf bem Lande bei St. Louis. Besonders häusig scheint eine auf dem Rucken grüntlich und am Unterkeibe roth gefärdte giftige Art zu sein, da sowohl mein Nachbar, als ich selbst, mehrere Schlangen dieser Art beim Graben im Garten in der Erde entdeckte. Barssuß zu gehen, was ohnedem in Amerika nicht Sitte ist, möchte daher in dieser Segend nicht rathsam sein.

An Insekten, mit beren Sammlung ich mich vorzugsweise beschäftigte, war die Ausbeute nicht groß, doch sanden sich darunter einige vorzüglich schine Schmetterlinge.

Bienen halten viele Landleute, nicht in Korben von Strah, wie bei und, sondern in holzerenen Kasten und ausgehöhlten Baumstammen. Geschmad und Gebrauch des Honigs ist wie in Deutschland, nur daß er in Amerika häusiger, als dort, zum Sinmachen der Früchte benust wird. Wilde Bienenstode werden in den Waldern in hohlen Baumen angetrossen. Der Finder eines solchen von Bienen bewohnten Baumes zeigt seis

nen Fund bem Befiger des Waldes an, und bitztet um Erlaubniß, den Baum fallen zu durfen, welche ihm auch selten verweigert wird, doch hat et bagegen einen bestimmten Theil bes honigs abzugeben.

Außer ber Biene wüßte ich kein dem Mensichen besonders nügliches, bei St. Louis lebendes Inselt zu nennen, aber von schädlichen gibt es mehrere Arten. Dahin rechne ich:

Erstlich die Musquitos, eine Art sehr ems pfindlich stechender, den Menschen hauptsächlich des Nachts qualender Mucken, da sie ihn stechend und summend am Schlafe hindern.

3weitens eine Urt kleiner, gelbbrauner Kafer, welche bem Ausstopfer bie nicht burch Arfenile geschützten Balge unbarmhetzig zerfressen.

Drittens die Becke, eine kleine, aber bennocht schmerzlich beißende Art Solzbocke, beren es int ben Walbungen eine große Menge gibt, und

Biertens bie in Amerika ungemein baufige Bettwange.

Die Betreibung bes Ackerbaues im Missouriel Stadte ift von der in Europa üblichen hamptessächlich beswegen verschieden, weil in jenem sakt alles Wieh das ganze Sahr durch frei auf der Weide umberläuft, wogegen es bei uns ben: Stalt im Winter gar nicht verläßt, und im Sommer boch wenigstens am Abende dahin zurud. Ehrt.

Daber muß in Amerita ber Landmann (bort Farmer genannt) vor allen Dingen bafür forgen, feine Relber gegen ben Ginbruch bes Biebes zu Man bort in Europa ofters Rlagen über bie burch bas Wild in Medern und Garten verursachte Berwuftung; und boch, wie gering ift ber von einem Rubel Sirfchen ober Reben angerichtete Schaben, wenn man ihn mit ber ganglichen Bernichtung ber Ernte vergleicht, bie in Amerika oft burch große in Felber und Garten einbrechende Beerden von Ruben und Schweis nen in furger Beit bewirkt wird. Als Beweis bieser Behauptung mag die Thatfache bienen. bag bie Ernte meines eigenen Sausgenoffen im porigen Berbfte .. ba er feine frubere Pachtung aufgegeben, und sich felbst ein Landaut gekauft hatte, fo ganglich vom Biebe gerftort wurde, bag er baburen einen Schaben bon mehreren Sunbert Dollars, erlitt. Um einem folden Unfalle vorzubeugen, wird bas von Baumen und Strauchen gefauberte, und baburch gur Urbarmachung vorbereitete Land mit einer Umgaunung (Fence) um= geben, welche von ansehnlicher Sobe fein muß, um bas Ueberspringen ber Pferbe und Rube gu verhindern, und bicht genug, um bas Durchfrieden kleiner Schweine unmöglich zu machen. Die zuletzt genannte Thiergattung, von welcher ber Ameritaner, wie fcbon bemerkt wurde, große

Schaaren zu halten pflegt, ift bem Uderbaue vorzüglich gefährlich. Denn fie thut nicht nur an ber Ernte, wo es ihr gelingt in ein gelb ein: gubrechen, unfaglichen Schaben, inbem fie weit mehr umwühlt und umbricht, als verzehrt; fonbern sie wühlt auch baufig schon im Frühjahre ben Samen aus ber Erbe. Dabei ift fie fehr schwer von ben Relbern abzuhalten, benn gelingt es auch nur einem Schwein, fich burch bie Umgamung ju brangen, fo folgen balbi viele ans bere nach, und folche an ben Besuch gewiffer Landereien gewöhnte Sauen find oft felbft burch eine unter andern Umftanden fur gut geltenbe Befriedigung nicht bavon abzuhalten. So fah. ich mehrmals, bag Ferkel fich mit folcher Gewalt. amischen bie Fenceriegel gebrangt hatten, bag fie weber vor= noch rudwarts konnten, und in biefer Lage bie unbarmherzigsten Prügel, ohne entweis den ju fonnen, erbulben mußten.

Die Einzäunung ber Felder wird auf versschiedene Art gemacht. In der Nähe der Stadt, wo kand und Holz theuer sind, und man desswegen sparsam damit umgeht, werden in gerader Linie, gleich weit von einander entsemte Pfosten senkrecht in die Erde gerammt, und mit einander durch wagrecht darein gesugte Breter oder Querhölzer verbunden. Qagegen pslegen in größerer Entsernung von der Stadtzwas man.

Raum und Solz nicht zu schonen braucht, alle Befriedigungen aus edenformig über einander gelegten, ungefahr brei Boll im Durchmeffer hals tenden, gehn Suß langen Solgftuden (Fenceries geln.) zu bestehen. Das hundert von diefen to: ftete, um bie Beit meiner Abreife, in St. Louis funf Dollars, fo daß eine folche Ginzaunung in ber Rabe ber Stadt febr boch gekommen fein wurde: Tiefer im Lanbe aber, mo größerer Ueberfluß an Solz ift, find bie Kenceriegel weit wohlfeiler, und ein Landmann bezahlt bort, wenn er bie Baume liefert, bas hundert mit einem halben Dollar, mas weit vortheilhafter gu fein pflegt, als wenn er bie Riegel felbst verfertigen wollte, weil biefe außerst mubfame Urbeit groffe Uebung erforbert.

Nach gehöriger Befriedigung des Feldes, wird der Boden aufgebrochen und besacht, wo er dann aufangs, ohne gedüngt worden zu sein, eine reichliche Ernte hervordtingt. Bekanntlich gibt es Gegenden in Amerika, besonders Niederungen an den Usern der Flüsse, oder von Bächen durchschlängelte Thäler, wo das Land viele Jahre bebaut werden kann, ohne des Dungers zu bedürssen. Anders ist es aber in der Nähe von St. Louis. Hier versäumt kein tüchtiger Farmer sein Land, wenn es nicht ganz frisch aufgebrochen ist, so gut als möglich zu düngen, und mein Nachdar

Riet, ein Amerikaner, verficherte, bag er bon bem aebungten Lanbe fast noch einmal fo viel ernte; als von bem ungebungten. Go mar auch auf ben wohlgebungten Wiefen meines Sausgenoffen im vorigen Jahre fein übler Grasmuchs, mab= rend auf ben baran grenzenden, nicht gebüngten. ber Madame Berthold, bei gang gleicher Lage, bas Gras fo schlecht ftanb, baß es gar nicht bes nutt werben konnte. Go viel zur Belehrung berjenigen, welche glauben, in Amerika fei ber Dunger überall gang überfluffig, ja fogar ichab: lich. Obgleich nun aber häufig gerobe bas Begentheil ber Fall ift, und gewiß felbft viele Ames rifaner biefe tteberzeugung begen, fo konner fleihr boch bei bem jetigen Betriebe ber Landwirthschaft nicht immer folgen, benn moben fols-Ien die meisten den Mist nehmen, da bas Bieb: beständig im Freien umberläuft.

Von den im Missouristaate gebauten Getxeis bearten ist der Mais, oder wie er in Amerika. genannt wird, das Korn bei weitem die michstisste, da er das Hauptnahrungsmittel von Maississte, da er das Hauptnahrungsmittel von Maississte, das er das Hauptnahrungsmittel von Maississte, die ergibigsten Ernten bringt er aufstrisch urder gemachten Teckern, wo andere Gestreibearten nicht immer gedeihen. Er wird in Reihen gepflanzt, zwischen denen man nach der bei den Kartosseln üblichen Art durchpschaft; son:

wohl um bas Untraut zu vertilgen, als auch um mehr Erbe an die Wurzeln zu bringen. Einige Landleute suchen beibe Zwecke durch das beschwerzliche Behacken jeder einzelnen Pflanze zu erreichen. Doch glaube ich nicht, daß bei dieser Verzschrungsart ein bedeutend höherer Ertrag der Felder erlangt wird, und halte sie nur dann sur nothwendig, wenn das Bepflugen zu lange aufzgeschoben worden ist, so daß üppiges, zwischen den Reihen des Kornes wucherndes Untraut den Durchgang des Pfluges hindert.

Gerath ber Mais, bann kann bas Sahr für ein gefegnetes gelten, benn aus Maisbrot und Speck, wozu am Morgen und Abende Raffee ober Thee getrunten wird, bestehen in Miffouri und in ben angrenzenben Staaten alle brei Dablzeiten bes Banbmannes. Wor jeder von biefen wird übrigens das Maisbrot frifc, entweder nach Urt kleiner Brotthen in bet Pfanne, ober in Form eines biden Ruchens im Reffel gebakten, und jederzeit warm genoffen. Go kommen auch alle andern unfer Brot erfesenben Deblfpeisen bei bem gandmanne warm auf ben Tifd. Diese bestehen aus fleinen, nach Art ber Mannfuchen, aus Beigen, Buchweigen ober Dais gebadetten Ruchen und ans warmen - Zwiebaden von Weizenwehl. In ber Gtabt bagegen erhalt man in jebem anftanbinen Staftbaufe gutet fei:

nes Beizenbrot; aber Roggenbrot ift bem Umerikaner, völlig unbekannt, und auch in beutschen Gasthäusern nicht zu haben.

Dbaleich ans bem Gelagten bervorgeht; baff bie Rochfunft ber ameritanischen Bauerinnen for einfach ift, benn felbst bie außer bem Maisbrote beschriebenen Dehlspeisen pflegen nur Guften mi Ehren, ober bei anbern festlichen Gelegenheiten bereitet zu werden: fo vertanbeln fie boch eines großen Theil ihrer Zeit am Ramine, hauptfachs lich mit Baten bes Brotes. Schmadhafte Bras ten konnen fie gar nicht bereiten, weil es ihner an ben bagu nothigen Gerattifchaften fehlt, ins bem ihre fanmtlichen Racbengerathe aus einem! bei ben beffer Gingerichteten an einer Rette iber bem Feuer hangenben Reffel, und einem Schaffen bestehen. Oft erregte bie Werzweifelung ben beutschen Bauerinnen über biefe elenben Rochung ftalten mein Mitleid. Doch konnte bie namliche Empfindung einen Reipezum, Lachen nicht bame pfen. als ich einen fehr murbigen und wohlhast benben Mann, welcher in Deutschland, wichtige Staatsamter befleibet hatte, bie Mablzeit fin seine gablreiche Kamilie bereiten, und andere Bes schafte einer ehrsamen Sausfrau verrichten fab.

Ueber ben Mais muß: ich hier noch bemers? ken, daß er gewöhnlich das einzige Körnersutter ber sammtichen Hausthiere in Amerika ausmacht; denn. Pferde werden nur ausnahmsweise von einigen Landleuten mit hafet gefüttert; ferner, daß man Kuhe und Pferde nach der Maisernte in die Felder läßt; wo sie an den Blättern des indischen Kornes eine gute Nahrung finden; so wie auch die den Samenkolden einschließende Hulse als vorzügliches Futter für Kälber gilt.

Außer dem Mais, wird noch etwas Weizen und Stafer, so wie tiefer im Missouri-Staate Taback gebaut. In Illinois zieht man sowohl die angeführten Getreidearten, als auch Buchs weizen und Ricinus, oder Wunderbaum (castorbeans, von den Amerikanern zenannt), den ich hier als eine in Deutschland nicht einheimische Psanze kurz beschreiben will.

Se ist krautartig, 6—8 Kuß hoch, mit gros son, handsornigen Blattern und traubensormisgem Bluthenstande. Die Frucht ist eine dreiskappige, dreisamige Kapsel. Die Kerne enthals ten ein dicklichsiges, farbloses, fettes Del (Ricisnussioder Cassots Del), das, im unverdordenen Zustande, mild schmeckt, blaß weingelb aussieht, und als gelindes Absührungsmittel wirkt. Der Gemuß des Wunderbaumes psiegt diters den Kühen tödlich zu werden. Daher mussen die jenigen, welche sich mit dem Andaue desseben besassen, welche sich mit dem Andaue desseben besassen, welche sie im entgegengesseten Falle

gehalten find, allen durch ihre Nachläffigkeit entstandenen Schaden zu ersetzen.

Ferner wird die für Deutschland fo wichtige Kartoffel gebaut, welche mir aber in Missouri nicht gang fo wohlschmedend und meblig ichien; als im Baterlande, und ein anderes in Anfehung der Wurzeln den Kartoffeln nicht unabnliches Gemachs, welches beswegen von ben Amerika nern die suffe Kartoffel genannt wird. Doch gebort biefe Pflanze nicht, wie die eigentliche Rare toffel, zu ber Gattung Nachischatten (Solanum). fondern zu den Winden (Convolvulus), und ibt mahrer Name ift Batate (Convolvulus Batatas ). Sie rankt auf ber Erde bin und treibt funf bis acht Boll lange biete Knollen von verschiebener. bauptfachlich rother und gelber Farbe, weiche gwot auf mancherlei Art zubereitet, gewöhnlich aben in Asche geröftet werben. Die Umeritaner pfles gen biefe Frucht ber eigentlichen Kartoffel vorme gieben ; mir bagegen wollte fie fo wenig mung. ben, bag ich vielmehr ihren Geschmad etellich fand. Doch konnte bies vielleicht mit in fehlerhafter Zubereitung ber Wurzeln feinen Grund baben. Dem Landmanne macht die Behandlund ber Batate viel Mube; benn fie muß, um eine reichliche Ernte zu geben, wenigstens viermal bes Sahres hoch behäufelt, und von allem Unkaute ganglich rein gehalten werben.

2 Noch zieht man verschiedene Rübemarten, bes sonders die gewöhnliche rothe, und eine kleine sehre weiße, desgleichen verschies bene Arten Melonen und Kurbisse, diese vornamslich als Wiebkutter.

na Die Blumengartnerei ift in und bei St. Louis noch febr gurud, und ich habe bemerkt, bag in Mefchen wekonene Blumen ungemein theuer bezahlt warden; bagegen wird jest in vielen nahe und fern pon Der Stadt gelegenen Garten ber Gemufebau mit jo gludtichem Grolge getrieben; bag ber Ertrag für bis Bedürfniß ber Stadtbewohner ausreicht, und mier folde Gartner auf hohere Preise rechnen tons nen, welche frubzeitige Gemufe zu Martte bringen. Rwas monen wohl bei St. Louis alle gewohnlich in Dentitotand gebauten Gemufearten fortfine men, frum gebeiben fte nicht immer fo gut als bei ums benn einige, wie Erbfen und Salat, wets ben Schneller hart und unschmachaft. Fruber wurde ber Gartenbau bei ber Stadt fast ausfchlieflich von Frangofen und Unglo-Umerikanern betrieben. In der letten Beit haben jedoch auch einige Deutsche angefangen fich bamit zu beschaf= tigen, und so durften wohl in kurzem manche unferer beutschen Gemuse, Die bis jest noch auf bem Markte von St. Louis fehlten, als Duffbobnen und Spinat, auf ben Safeln ber beutschen Gasthofe erscheinen, ba beibe Gemusearten

im Frühlinge biefes Jahres in bem Garten eines meiner Rachbarn, ber ben Samen aus Deutschland mitgebracht hatte, im besten Gebeihen magen.

Abgleich der Gantenbau in Amerika nicht viel anders als bei und betrieben wird, so ist er doch ungleich beschwerticher, wegen des üppig wuchernden und kaum zu vertilgenden Unkrautes. Besonders ist das Ausjäten einer Art Portulak muhssam, die, wenn ich vierzehn Aage hinter einander vom Morgen die zum Abend im Garten gehackt und gejätet hatte, daß mir der Rücken schwerzte, und nun endlich fertig zu sein glaubte. Ichon wieder von neuem die zuerst gezeinigten Beste überzog.

Diese kurze Stizze des Land = und Sartensbaues mag die Bemerkung schließen, daß das auf den Wiesen gebaute Timothy-Gras ein grobes und auch wohl an Kraft dem deutschen nachfebendes Heu gibt; menigstens sollte man dies darank schließen, daß die im Missourie im Misstat mit Mais und Keu genährten Kübe weniger Mitch geben, als die Lübe in Deutschland, selbst menn sie, was freiben mits häusig der Fall if, eben so reichtich gesuttert werden, als bei uns. Auch schninen die in den Prairien wachsensen Brass und Klees-Arten, abgleich üppig genug treischend, auf die Mischaugung nicht so ginnsig zu wirken, als unsere naterandischen; denn use-

geachtet bab Bieb in Diffouri gewöhnlich grofier ift und fiartere Guter hat, als in hiefiger Gegend: fo gibt es boch im Allgemeinen im Sommer, felbft: nach guter Winterfutterung, weniger Mich. Daß aber ben gangen Winter hindurch im Riefen weibenbe, ober nur bon ben Blattern bes Maifes in Diefer Jahreszeit fparlich genahrte Rube auch in ber guten Jahreszeit weniger Mitch geben, ale folthe, bie in Gegenben leben, roo fie bas gange Sahr hindurch binreichenbe Rahrung haben, verftebt fich moht bon felbft.

Ropfelee wird auch hin und wieder in der Gegend von St. Louis angebaut.

Bon bem Acterbaue gehe ich nun zu ber auf Das engfte bamit in Berbindung ftebenden Diebsucht über. Sitt.

Dan alle Bausthiere in Diffouri gu jeber Jahredieit im Freien ausbauern, habe ichnbereits erwähnt, und es zeigt fich in biefem Canbe ber gimftige Ginflug einer freien ; naturgemäßen Bebenoweife auf biefelben ift ihrem gangen Ums fange. Matenn wer wurde mohl bei uns glaus ben, bag bort bie Gan, fohne Rachtheil fur bie Jungen, im tiefen Schner feitelt, und bag biefe auf bem winterlichen Lager ihre bentichen, in Stellen vervoffesten Wefchlechtsverwandten von gleichem Mitter an Munterkeite noch ibertreffen ,.. was. id boch in bougen Binter felbft gefehen babe.

Suckticherweise bauern Schnee und Frost in Missouri selten lange, benn anhaltend strenges Winzterweiter überwältigt und töbtet doch endlich diese kräftigen Frischlinge. Auch erst wenige Woschen alte Kälber sind so munter und fast so slücketig wie junge Hirsche, so daß wir zuweilen schazenweise zu Roß und zu Fuß ausziehen mußten, um sie einzufangen, was jedoch nicht immer gezlang; Schnee und Kälte aber vermögen sie nicht so gut wie Ferkel zu ertragen.

Wie ist es aber möglich, wird hier mancher benken, daß dieses frei weidende Vieh sich nicht perlauft, oder nicht gestohlen wird? Beides gesichieht allerdings nicht seiten und ist unvermeidslich; doch hat man gegen das Verlausen die Vorstehrung getrossen, daß jeder Landmann sein Vieh auf eine besondere, auch den Nachdarn keuntliche Weise zeichnet, so daß diese jedes mit dem ihrigen weidende und an ihren Hof kommende Stud auf Verlangen einfangen und von dem im Palbe umber irrenden wenigstens dem Versisser Rachricht geben konnen. Den Biehdiehssicht aber such man durch Gesetz, die sowohl ihn selbst, als auch die Aenderung des Zeichens der Thiere aufs Strengste verbieten, zu hindern.

Sier bemerke ich noch, daß das Reiten frems ber Pferbe mit einer Gelbstrafe von funfzig Doflars gehüßt wird, mas beswegen bem Einmanderer

ju wiffen bochft wichtig ift, weil er ohne Renntnig biefes Umftanbes fehr leicht bie erwähnte Strafe verwirken tann. Wenn rings um feine Bohnung Schadren von Pferben weiten, ohne im Geringften benutt zu werben, mabrent er entweber gar tein Pferd bat, ober es boch ju ben nothigsten Felbarbeiten braucht, muß es ihm ba nicht als etwas fehr Unfdurbiges erfcheinen, ein foldes Thier zu einem fleinen Spazierritt ober zu einer Felbarbeit einzufangen, fo balb er bas Beburfnis bazu fühlt, und zwar um befto mehr, ba ihn bas gutmuthige Butrauen ber Pferbe, felbft bagu eins gulaben icheint? Denn nirgenbe gibt es mohl fanftere und größere Anhanglichteit an ben Den fchen zeigende Pferde, als biefe frei umber laufenden in Miffouri und Illinois. Der Reiffuffige nabert fich alfo mit einer Sand voll Gala, ober mit einer Maistolbe bemjenigen Pferbe, welches et am liebsten besteigen mochte, und loct es bamit in ben Stall, hier legt er ihm Sattel und Baum an, und trabt froblichen Drufbes gun Sofe binaus. Roch ift et aber nicht weit gekommen, To begegnet ihm ber Befiger bes Pferbes, erkennt es, und fallt bem Reiter in bie Bugel, und biefer muß noch froh fein, mit funfzig Dollars Pferbemiethe fur feinen Spagferritt los gu Commen; benn leicht tann es gefcheben, bog er als Pferbebich ins Gefangniß gefeht, und als folder

beftraft wirb. Gollte aber bies auch nicht ber Fall fein, fo ift boch icon ber blofe Berbacht, daß jemand ein Pferd habe ftehlen wollen, bin= reichend, ihn bem allgemeinen Saffe und ber all= gemeinen Berachtung Preis zu geben, ba ber Amerikaner tein großeres Berbrechen, als ben Pferdediebstahl tennt, und ber argfte Schimpf= name, welchen er feinem Todfeinde beilegt, verbammter Pferbebieb (damned horsestealer) ju fein pflegt. Bie fummarisch aber bas Bolf guweilen mit Mannern, bie auf fremben Pferben geritten hatten, verfahrt, wenn es einmal Argwohn gegen fie gefaßt bat, bavon ift ein Kall im britten Abschnitte ju finden. Gin abulicher ereige nete fich etwa funf und zwanzig Meilen von St. Louis in Minois. hier fturmte ein Bolkshaufe jur Nachtzeit bas Saus bes Berbachtigen, und gerftorte es ganglich. Ihm felbst aber wurde, nachbem er viele Dighandlungen erbulbet hatte, nur baburch bas Leben gerettet, bag einer ber Ungreifer ibn beimlich entwischen ließ.

Obgleich es aber so streng verboten ist, ein fremdes Pferd auch nur zu besteigen, so hat boch ein jeder das Recht, Pferde und anderes Bieh, beren Eigenthumer und Zeichen ihm unbekannt sind, einzufangen, und den Friedensrichter bavon zu benachtigen. Es wird dann eine genaue Beschreibung bes eingetriebenen Studes ausgesest,

von der man eine Abschrift an das Markthaus in St. Louis, die andere aber in der Nahe einer der besuchtesten Straßen anschlägt. Erscheint dann der Besiger, und fordert sein Eigenthum, so muß es ihm zuruck gegeben werden. So lange er sich aber nicht meldet, hat der Einsänger des Viehes das Recht, es ganz als sein Eigenthum zu benugen.

Wie häufig bas Bieh, ungeachtet aller bagegen gebrauchten Dagregeln, fich in Umerifa zu verlaufen pflegt, tann ich aus eigner Erfahrung bezeugen; benn bie Umgegend meiner Wohnung war, wegen vorzüglicher Beibe, ber Lieblingsaufent: halt von Ruben und Pferben aus der Nabe und Selten verging baber ein Tag, an weldem nicht Gigenthumer von verloren geganges nem Bieb fich barnach bei mir erkunbigten, und gute Belohnung verfprachen, wenn ich jur Die: bererlangung beffelben behulflich fein wollte. Go hatte mir noch furg vor meiner Abreife ein frangofffcher, an ber Strafe nach bem Arfenal, auf ber meiner Wohnung entgegengefetten Seite von St. Louis, lebenber Gaftwirth funf Dollar verfprochen, wenn ich feinen mir wohl bekannten, borguglich schonen und gahmen Bengft, ber ofters an meinen hof zu kommen und bann von mir mit Salz ober Dais gefüttert zu werben pflegte, einfangen wollte. Dies bewerkstelligte ich obne

Schwierigkeit und miethete, weil eben unfere Pferbe beschäftigt waren, fur & Dollar bas Pferb eines Rachbarn, mit bem ich in ber argften Dittagsbite ju bem Frangofen trabte, um ibm bie frehliche Botfchaft zu überbringen. Doch flatt fich zu bebanfen, verficherte er, bag ihm an ber Wiebererlangung bes Pferbes gar nichts gelegen fei (er glaubte es namiich schon ganz ficher zu haben), und von ben funf Dollars war nicht einmal die Rede. Natürlich emporte mich eine foide Behandlung, und rief mir bas Sprichwort: "wer zulett lacht, lacht am beften," ins Gebachtniß. Bu Sause angelangt, jagte ich baber fogleich ben Bengft bes Betrugers in bie benachbarte Walbung, und als er turz barauf ankam, um ibn abzuholen, wies ich ihn mit ber Bemer-Bung borthin, bag ich nicht hatte vermuthen tonnen, er wurde eines ibm gleichgultigen Pferbes megen, einen fo weiten Beg machen, und bag ich es besmegen frei gelaffen batte. Gang verichieben bandelte ber Bleischer Glotum in St. Louis, ein Umerikaner, ben ich hier namentlich anflihre, weil er eine unter Amerikanern feltene Chrlichkeit zeigte. Ein ihm entlaufener Dobse pflegte mit unserm Bieh auf die Weide zu geben. und in beffen Gefellichaft auf ben hof zu tommen. Stofum, ber bavon gehort hatte, tam ju uns und bot gleichfalls funf Dollars, wenn wir

ihm ben Bchfen wieder verschaffen wollten. Da nun dieser bei der nachsten Fuhre in die Stadt unfern Ochsen nach Slotums Saufe folgte, tam det gewiffenhafte Mann, welcher bei der Ankunft bes Wagens nicht zu Saufe gewesen war, am folgenden Tage hetatis und bezahlte die versprochenen 5 Dollars.

Nachbem, mas im Borbergebenben aber bie Bichaucht im Diffouriftaate gefagt worben if, follte than meinen, bas Wieh wurde bort, well es fo ibenig zu erhalten toffet, febr mobifeit fein, bies ift aber wenigftens nicht aberall ber Hall. Der Grund bavon mitg wohl vornämlich in bet flatfett Cinwanderung gut fuchen fein, benn frus Bet toar ber Preis bes Biehes witlich ungemein Medria: Bur Beit meines Aufenthaltes in Die Thuti bageden wurden Pferbe mitflerer Gite von ber Deriffett, gibde febe fanftett und lentfanent, iber an Große und Gufe ben beutfchen Racen faum gleichkonimenben Pferberace mit 60-100 Dollats behahlt. Sute Rube mit Kalbern tofteten 20-50 Dollar. Wet übrigens so vieler Klibe itif Ratbetri beburfte, baß er bie Roften ber Reife nach bet Schweigettieberlaffung in Juineis, effige 30 Meilen von St. Louis, nicht bu fcheuen Blittefte, tentite fie butt für 16-28 Dollars ethanbeln. Das Paur guft Bugochfen murbe tift 60-80 Dollard bezählti. Aus biefet Be

rechnung ergibe fich gugleich, bas Fieisch in St. Louis nichtebilliger, sondert vielmehr etwas theus ver verkauft wird, sis bei mas.

2016 bufe allgemeine Darftellung bes bei ber Wiehzuht in Miffouri üblichen Betfahrens, mogen bier noch einige Bemerkungen über ibie Bucht ber in biefem Lande am haufigften vortommens ben Sausthitte folgen.

Bon bem Pferde bemerkte ich schon im Borbergehebben, bag biefe Thiergathung bie einzige gut fein pflegt, ber dan Gralle erbaut, jeboch find biefe gewichntich nur fur Stuten, die im Bo griffe find int globlen i ober vor furgem gefohlt baben, und fur ihre Soblen bestimmt. Bur Gre : richtung bes Stalles broucht man nur wenig Beit : benn : fobald ber Landmann: einen folchen bebarf. führt er bie bagu erforberlichen Bidet terbei und ersucht bann bie fammtlichen Rache barn, ihm bei feiner Arbeit bebulflich au feite Diese erscheinen ichon um frühen Morgen und jeber hilft nach Kraften bas Wett forbern. Den Beschickteften wird bas Bebauen ber Blode. Da wo fie auf einander zu liegen kommen, übertragen. Die Uebrigen find mit Betheifthaffung berfelben beschäftigt. Go tatte bie gange Arbeit ichon um Ditton geenditt fein und schlegt bann mit einer Mabluit, an ben alla Cobulfent Theil nehmen. Bondenban elfchen, es ming als winem mit ber amerikanischen Sitte nicht Betranten, daß dur Münner sich an die Lasel setzen, während die Frauen dem Schmanse zusahen; daher ersuchte ich eine von diesen, meinen Platz einzunehmen, was sie aber lachend und erzöthend ablehnte. Rachdem wir und gesättigt hatten, ließen sich die Frauen auf unsern Platzen nieder und verzehrten die Ueberbleibsel des Gastmahls. Wied die Erzichtung des Stalles erst am Nachmittage beenzigt, so bewirthet der Eigenthümer desselhen die Gehüsen noch mit einer Abendmahlzeit. Un Whisch dar es überdies, wenn der Weich nicht als geizig verschriven sein will, den Arbeisen nicht sehlen.

Mus biefer Schilderung ergibt fich, baß ein Steatbau in Miffonti bon bem eigene Walbung bestigenden Landmanne mit fehr geningem Aufmaibe bewerffeligt werden kann. Auf ahnliche Weise verhalt es sich mit bem Sauferbau, bennt auch bei diesem belfen die Nachbarn.

Gute Beschäler werden sowohl von Einzelnen, als auch von Gesellschaften gehalten. In Illinois sah ich einen solchen von mittlerer Größe und ungemeiner Schönheit bei einem Major der Miliz, Namens Ferguson. Dieser Hengst gehörte, wie man mir sagte, einer Gesellschaft und hatte 500 Doll. gekostet. Unfangs mußten für den Gesbrauch desselben jedesmal 15 Doll. Sprunggelb bei

zahlt werben. Da fich aber mehrere kandlente ein ber Nachbarschaft Beschaler anschaften, mußte bie Gesellschaft ben Preis auf 5 Dollars herabsehen.

Von ben Pferberennen habe ich schon im britten Abschnitte bei ber Charakterschilberung ber Eingebornen englischer Abkunft gehandelt, weswegen ich ben Belehrung barüber suchenden Beser auf biesen Abschnitt verweise.

Rindvieh (Gornvieh wurde namlich feine vaffende Benennung fein, ba manchen Studen bie Borner fehlen) weibet in ber Umgegend von St. Louis auf ber Miffouriseite in außerorbents licher Menge. Denn ber Milchverbrauch in biefer Stadt ift beswegen febr groß, weil in jebem Saushalte beim Frühftude und Abendeffen Raffee ober Thee mit Mild getrunten zu werben pflegt. welche allein von der Miffouriseite eingeführt wird, da, wie man mir fagte, in Mlinois noch keine Anftalten getroffen waren, um von ba aus einen Beitrag jum Milchbedarfe ber Stadt ju hiervon mochte wohl ber Grund aum Theil in bem boben Sabrgelbe, welches jeber Bagen bei ber Ueberfahrt über ben Missippi zahlen muß, zum Theil aber auch barin liegen, bag bie Milchleute ihre Milch ben Kunben nicht fruh genug vor bas Saus wurden bringen fonnen. Jeber Milchmann bat namlich feine bestimmten Kunden, benen er von dem Milchkarren

and mit einer Ringel seine Ankunft verkindige, worauf sie herauskommen und das verlangte Maas Milch erhalten. Zu spat darf er aber ja niemals erscheinen, oder gar des schlechten Wetzters wegen ausbleiben, denn in diesem Falle würden seine Kunden ihm gar bald untreu werden.

Daß man bie Kalber in Missouri bei bem Bonfe einsperrt, um burch fie bie Rube am Abende von ber Beibe in ben hof zu loden, babe ich schon bemerkt. Die Rube werben, wie es fich eben schickt, bath von Mannern, bald von Franen gemolfen, und man pflegt, um fich bas Melten zu erleichtern, vor bem Beginnen beffelben bie Kalber erft ein wenig an ben Ruben Ginige Mildleute bei St. faugen zu laffen. Louis befiben eine große Menge Rindvieb. batte unfer Nachbar Riet, ungeachtet er im voeigen Winter burch ben tiefen Schnee und Fraft über breifig Ralber einbufte, einige hundert Stud, und mein Dausgenoffe C. Stiesmeier, bevor er einen Theil feines Biebes versteigerte, et: wa 160 und barunter mehr als 40 Milchfühe. Diese wurden an jebem Morgen und Abende gemolten, die Mild in ein großes blechernes Gefaß zusammen geschattet und in eine unter bem eigend für biefen Bweit errichteten Saufe befind. tiche Quelle gebracht, von mo die Morgenmild

am Abende und die Abendmild am Morger in die Stadt geschafft wurde. Der Rahm rouvde nicht von der Mild abgenommen und überhaupt habe ich während meines ganzen Aufenthaltes in Amerika keinen zwossen. Ralbseisch ist zeiche falls feiten, da kein Landmann die ihm zum Anloden der Kähe unentbehrlichen Kälder veikungsfen wird. Doch helfen sich die Fleischer wicht sein badurch, daß sie woch ganz junge Adlber in den Waldungen und Prairien auffuchen und entwenden.

Won frei in ben Wäthern untherlaufenben Schweinen gibt es in Miffeini und Minois eine\_ 'unermepliche Menge. Sie finden, wenn Ruffe und Eicheln gerathen, fin Bufche Anteichenbe Nahrung und find zu Anfang' bes Wintere gut bei Leibe. Bis babin Comunt nur ein Mel von Ihnen am Morgen und Abende gu ber Umginnung bes Bofes, wo ihnen, um fie anguftieren, wettige Maistorner gereicht weben. Rach bein Eintritte bes Winters aber pflegen auch bie bis babin ansgebliebenen Gaven vor bem Sofe fu Man fangt bann bie gum Daffen bestimmten mit Buffe von Sunben ein und bringt fie in eine Bleine Befriedigung, wo fie, bei hinreichenbem Futter und Baffer, genethillen fichon nach 14 Lagen bis 3 Bochen gum Golied. ten fett genun zu fem wileten. Derfet aber, 46

wie alle bamit verfnupften Geschäfte, muß ber Canbmann felbft verrichten. Der Umerifauer, welcher feine Murft ju machen verfieht, tobtet bie Schweine burch einen Buchfenschust.

Schafe habe ich in Missouri und Minois nur werige gesehen. Diese mussen zwar in größerer Entsernung von der Stadt, wo viele Wilse sind, zur Sicherheit alle Abende in eine wohlverwahrte Bessiedigung gebracht werben. Doch versicherte man mir, daß sie in dieset ganz sicher waren, weil die kleinen Prairiewalse sich nie in eine solche Verzäunung dicht bei einem Hause wagten in welchem Hunde gehalten wurden. Maulthiere, aus St. Fe eingeführt, werden

Maulthiere, aus St. Fo eingeführt, werben in und bei St. Louis häufig zum Ziehen gebraucht.

Bon dem zahmen Seftügel ist das Haushuhn bei weitem am wichtigsten. Wiele Landleute haben davon große Schaaren, die ihnen um so nühlicher sind, weil ihr Unterhalt fast nichts toziset, da sie ihr Futter größtentheils selbst im Freien suchen und nur zuweilen im Winter etwas zu erhalten brauchen, das Dubend Gier aber in St. Louis wohl nicht leicht unter 12 Cents, zuweilen sogar im Winter für & Dollars verkauft wurde. Dem Gartenbesitzer verursacht das Huhn freisind vielen Verdruß und Schaben, dach wird es hinzeichen, diese lästigen Gaste zu verscheuchen,

wenn de voch Zeit zu Zeit einige ber in ben Garten deingenden Hühner erschießt. Ihr Rachtguartier psiegt die Hühnerschaar zewöhrlich auf ein der Näherdes Haufes siehenden Bäumen aber Sträuchen zu nehmen. Die für die Küche beklimmten: pflegt man zu schießen und dazu fallezu wählen, welche nicht gern in der Nähe des Hauses verweilen.

Tuper Hundhühnern habe ich in Missouri wanig: zahmes Geslügel Seuwerk, obgleich man alle bei uns gewöhnlichen Arten, als Gänfer Enten, Truthühner, Perlyühner und Kauben bier und da bei den Landleuten antrifft. In Illinois sindet man dagegen besonders Gänse weit häussiger, auch sind dort die zahnen Truthühner nicht selten.

## Abschnitt V.

in the first of the state of th

Reifen im Junern. Beschreibung der Gegend um Lewis Ferry und des ausschließlich von deutschen Landlenten bewohnten Theiles des Missouristaates. Lage der baselbst angesiedelten Farmer. Bemerkungen über den von mit besuchten Theil von Blinvis. Methadisten. Gercke, Overstolz.

Gegen bas Ende bes Sommers 1886 : epts schlest ich mich, eine Wanderverg in die 1991 Apps

then und w. Minitels als fo reifenbonefchilberten Gegenben bes Bifformiftagtes zu inwien. Giergu murte ich wicht nut burch bas Berlangen berroigen , mid von ber Richtigkeit ihrer Angaben burch eigene Gefahrung zu überzeugen, fonbern with burch vie Theilnahme antibem Kichicffale fo wieler muthigen Landsleute, welche meter bie auf ber See brohenben Sturme und Enthebrungen, woch bie größeren Gofahren auf bem Diningloten iburch ben Beicht finn anderlfanifcher Bonisleute und butch bie ben Sahrzengen fo oft Benbethen beingen: ben Bauniflamme abhatten Tounten, ihr Ichones Baterland zu perlaffen und eine meine, no ferne Desmath zu fuchen. Bewiß, Duben hat für ben Millouriffaat Gofes geleiftet, benn feine Schrift hat viele bereits Auswanderungsluftige berragen, fich borthin zu wenden und in Anderen, Die es noch nicht waren, bie Sehnsucht erweckt, bas als fo lieblich geschilderte Lond aufzusuchen, fo baß in wenigen Sahren große, fruber nur von wilben Thieren burdirrie Linibstriche von Simberten fleißiger Deutschen urbar gemacht und bewohnt murben. Daber wird ber Rame Duden von ben Ameritanem und ben Machinemen, iber ein Mif--fouri angefiebelten Beutichen einft mit Sudachtung genannt werden. Test aber hort man über ibn aff bem Schamplate feiner Dhaten felbft bie entgegengefetteften Abribeite. Einige poiefan ihn als

ben Gründer ihres Glückes, Andere dagegen vers wünschten ihn und behaupteten, er habe sie bes wogen, eine behagliche Lage im Vaterlande aufzugeben, um in Amerika mit Noth und Beschwersden zu kampsen. Welche Partei hat aber hier recht? Welche unrecht? Das wird sich am sichersten aus dem Zustande der verschiedenen Arten deutscher, in Missouri lebenden Landleute ergeben.

Ehe ich jedoch eine treue Darstellung biefer Lage und anderer, während meiner Wanderung gemachten Beobachtungen versuche, scheint es mir passend, einige allgemeine Bemerkungen über bas Reisen in den von Landstraßen entfernten und weniger angebauten Gegenden Amerikas vorsauszuschicken.

In solchen Landstricken wird jeder, bessen Bersmögensumstände es irgend erlauben, wohlthun, zu Pserbe zu reisen. Freilich darf er sich kein Pserb aus den livery stadles in St. Louis, sur das er täglich einen und einen halben bis zwei Dollars zahlen muß, und auf das er sich doch nicht verlassen kann, miethen, sondern, wenn der neue Ankömmling eine größere Reise zu maschen beabsichtigt, und Gelegenheit hat, ein Pserd billig zu kausen: so darf er diese ja nicht verssäumen. Später, wenn er erst auf dem Lande bekannter ist, kann er selbst in der Nähe von

St. Louis zuweilen gute Pferbe von Farmern zu bem Preis von einem halben Dollar für ben Zag gelieben erhalten, auf welchen er feinen Beg weit bequemer und nicht mit bebeutend größern Unfosten zurücklegen wird, als wenn er ibn ju Rufe machen wollte. Denn bas Banbern ift in Amerika so wenig ublich, bag sogar ber einzige gmerikanische Bettler, welcher mich um eine Sabe ansprach," seine Reise zu Rog machte. Daber find auch bie Wege gang und gar nicht fur gußganger eingerichtet, bie baufig auf ihren Banderungen burch fleine Flugchen und Bache maten muffen, weil man, fo lange nur Pferde bequem hindurch konnen, felten barauf benkt, eine Brude zu schlagen. Sogar ganz in ber Rabe von St. Louis find die Sauptstraßen in Illinois so schlecht, daß man sie einen großen Theil bes Sobres hindurch ju Suß gar nicht, und felbit zu Pferbe nicht immer ohne Gefahr paffiren fann. In folden Gegenben ift alfo bas Aufreisen gar nicht anwendbar; aber auch ba, wo es mit mehr Bequemlichfeit unternommen merden fann, foredt manchen Reisenden die Unannehmlichkeit bapon miet, bag er baburch, als burch etwas gang Ungewöhnliches, die allgemeine Aufmerksamkeit auf fich gieht und als außerst burftig erscheint,

Mag nun aber ber Reisende meinem Rathe gemäß zu Roß, ober, wenn es seine Berhalts

niffe nicht erlauben, ju Buß bas Biel feiner Banberung ju erreichen ftreben, immer wird er ges nothigt fein, sobald er bie Beerftrage verläßt, bie Gaftfreundschaft ber Landleute in Unspruch gu nehmen; benn Birthebaufer, wie man fie bei uns in jedem Dorfe findet, find in folchen Ges genben gar nicht vorhanden, weil jeder ganb= mann bort fur fich auf feiner oft bon ber benachs barten weit entlegenen Farm (Gut) wohnt. Der Reisende tritt alfo, sobald Ermubung ober Sunger ihm Rube oder Rahrung zum Beburfnig machen, in die feinem Wege gunachft gelegene Mohnung ohne Umffande ein und macht fich's barin bequem. In einigen Gegenben ift es Sitte, por bem Gintreten angutlopfen, in anbern nicht. Wird bas Gffen aufgetragen: fo bittet ber hungrige Wanberer um Erlaubnif, an ber Mablzeit Theil nehmen zu burfen, die ihm gemiß nicht leicht verweigert werben wirb. gefattigt und geftaret, feine Reife fortfegen, bann fragt er ben Sausbefiger, wie viel feine Schulb betragt. In lebhaften Strafen gablt man fur jebe Dablzeit 12 Cents und fur Nachtquartier 6 bis 12 Cents; fur Die Sutterung eines Pferbes am Abend und Morgen mit Mais 1 Doll. Weiter von ber Strafe entfernt wohnenbe Landleute meigern fich jedoch ofters burchaus Bablung von bem icheibenben Gafte anzunehmen. Immer,

fo viel ich auch in Amerika gereift bin, habe ich mich in den einfachen Blockhäufern eingeborner Karmer fehr wohl befunden und ohne Bergleich beffer, als in ben Wirthshaufern an den Strafen, mo man ftets Gefahr lauft, mit einem andern, ofters franken Gafte in bem namlichen Bette schlafen zu muffen. Denn biefer Unbequemlich= keit ift ber Reisende bei bem Landmanne, fo zahlreich auch beffen Familie und fo flein tas Baus fein mag, nur febr felten ausgefett; vielmehr pflegt ber Wirth alles zu thun, mas irgenb in seinen Kraften steht, um es bem Gaste be-quem zu machen, so daß mich einst ein ameri-kanischer Farmer in der von Musquitos wimmelnden Point in feinem mit einem Musquitynebe versehenen Bette Schlafen ließ, wahrend er felbst eine schlaflose Nacht auf ber Erbe zubrachte. und am folgenden Morgen von ben Stichen bes Ungeziefers gang fcwarz gefarbt mar. haupt findet man unter ben armen, einfam lebenben ameritanischen Farmern weit mehr Gaftfreiheit und Uneigennützigkeit, als bei ben reichen, in ber Rabe ber Stadt wohnenden Gutsbefigern.

Her kann ich nicht umbin, eines allgemeinen Charakterzugs bes eingebornen Amerikaners englischer Abkunft zu erwähnen, nämlich seine Freigebigkeit und Geringschätzung bes erworbenen Beibes, bie im settsamen Gegensate zu ber Begierbe fieht, mit welcher er es, gleichviel ob auf rechtliche ober unrechtliche Weise, zu erwerben ftrebt. Daber erklart fich fein Wiberwille gegen bie Sparsamkeit ber eingewanderten Deutschen und der von diesem Bolke abstammenden Gingebornen, die ihre fauer erworbene Sabe forgfaltiger zu Rathe zu balten pflegen. Defters borte ich auf meiner Rudreise burch Pennsilvanien die Anglo-Amerikaner über ben Geis ber Abkommlinge meis ner schon vor langer Zeit borthin ausgewander= ten Landsleute spotten ober flagen. Bei ber Gile meiner Reise fehlte es mir zwar an Gelegenheit, die Bahrheit ober Unwahrheit biefer Beschuldigung an Ort und Stelle zu untersuchen, jedoch mochte ich fie, einer fruher gemachten Erfahrung ju Folge, keineswegs für gang grundlos balten. Diese aber machte ich in Illionois an einem von pennsilvanischen Deutschen abstammen= ben bort lebenben Landmanne, Ramens Reil, bem Schwager bes bei bem Borfalle mit bem Dr. Gempp erwähnten 3. Dieser Mensch ift der unvernunftigfte Beighals, ben ich noch je gu beobachten Gelegenheit fand; benn er ließ im vergangenen Sahre feinen gangen, fehr bebeuten= ben Seuvorrath auf ben Wiesen, so wie ben Buche waizen auf bem Felbe verfaulen, woburch ibm ein Nachtheil von mehr als 50 Dollars erwuchs. blos weil er fich scheute, bas fur bie Berbeifcaffung feiner Ernte geforberte Arbeitslohn aus-

Auch die Creolen (eingeborne Franzosen) sind bei weitem nicht so gaststei, als die Amerikaner von englischer Abkunft. Doch wurden sie, selbst bei bem besten Willen ben Reisenden gut aufzunehmen, bei ihrem Mangel an Wirthschaftlicheteit gewöhnlich der Mittel bazu entbehren. Eine sehr unangenehme Erfahrung über ihr ungasteliches Wesen machte ich einst auf einer Reise in Mitnois.

Damigls war ich mit Tagesanbruch ausges gangen und gelängte nun Mittag an das Ufer des Missisppi, St. Louis gegenüber, dock konnte ich diese Stadt nicht ettelchen, well, wegen des starken Elsganges, das Kahrboot nicht hetz überkömmen und die am entgegengesetzen User seiner Parrenden ausnehmen konnte. Daber kehrte ich mit einem Freunde zurück, um auf dessen Landgute zu übernachten. Unterwegs aber, dind ich hatte den ganzen Tag noch nichts genossen, ging ich nach dem Haufe eines Ereoten, um von ihm einige Lebensmittel zu erhalten. Kaum bestrete ich den Vos, so slützt auch schon ein großer Bullenbeißer auf mich los und zerreißt meinen Mantel und Ueberrock. Geschwind nahm ich meine Doppelstinte herniter und bief dem Franzeiten Doppelstinte herniter und bief dem Franzeiten

abfen au, feinen Bund fogteich festzuhalten, ober ich wurde ihn erschießen. Der Mann versicherte Ach nun des Hundes und ich trat in das Haus. hoffend, baf er fich gegen mich, nach bem mir burch feinen Bund verurfachten Schrecken und Schaben, recht gefällig und gaffrei zeigen murbe; aber barin hatte ich mich gar febr verrechnet: Melne Bitte um Lebensmittel versicherte er nicht. gewähren ju konnen, weil es ihm felbft burche aus baran fehle. Erst als ich 1 Dollar auf beit Tifc legte, ftefite er fich, als ob er nach langem Suchen ein gutes Waizenbrod und eine Schuffel mit Pfirfichmuß entbedt hatte, wovon ich einen toffichen Schmauf hielt. Daß ein Lands mann, bei welchem ich auf einer Reise einkehrte. noch vor ber Dablzeit Bablung verlangt batte; ift mir, außer in biefem Falle, niemals vorges kommen. Uebrigens war ber Franzose, burch bas bei biefer Gelegenheit von mir gezeigte Geld, fo boflich und gaftfrei geworben, daß er mich einige Beit barauf, ats ich bei feinem Sause vorübers ging, einlud, bineinzutreten und mir, ba ich es ablebute, fein Pferb gur Fortfetjung ber Reife anbot.

Auf biese vorläufigen Bemerkungen mag nur bie Reisebeschreibung selbst folgen.

Den Beimweg machte ich über, Lewis Ferry. Bis in die Rabe biefes Plages mar bie Gegend

pon ber bei St. Louis nicht febr verschieben. Defto ftarter ift aber ber Einbrud zu welchen ber Ueberblick beiber Ufer bes Miffouri, von bem gunftigen Standpunkte nicht weit von Angelrobts Karm aus, wo man die Fahre erwartet, auf ben für große Naturscenen empfanglichen Beobachter macht. Diesseits bas niedrige und flache Ufer, zum Beichen feiner Fruchtbarteit mit Baumen von folder Sobe und Starte geschmudt, bag ich mich nirgends in ben gmerikanischen Urwalbern größere gesehen zu baben erinnere. Sinter und amischen ihnen herrliche Farmen, in ununterbrochener Folge, von fleißigen Deutschen bewohnt; bie schönsten barunter zwei Dublhaufern, einem Berrn v. Dachroben und Angelrobt, geborig; ienseits Kelsen und malbige Bugel, so weit bas Unge reicht, und zwifchen ben ungeheuern Baumftammen, am Musgange ber fruchtbaren Thaler, einzelne armliche, wie absichtlich bort erhaute Landhaufer, um burch ihre Rleinheit einen Gefat gegen die gewaltige, fie umgebende Natur an bilben und ber Schmache bes Menfchen gu fpotten; und nun endlich, um bas Grofartige ber Unficht zu vollenden, ber machtige Strom, ber nach feinem geschlängelten Laufe von bem Felfengebirge berab, auf welchem er feine Segnungen über weite Landftriche verbreitete, fich in die Gemaffer bes rubiger babingleitenben gewaltigen Diffifippi

flurzt, ben er burch feine Kraft und Schnellige teit mit sich fortreißt.

Auf Angelrodts Farm gibt ber Reisende ben mit ber Fahre am jenseitigen Ufer harrenben Regern mit einem horne bas gewöhnliche Zeichen. Ungeachtet sie sogleich vom Ufer abstoßen, muß er boch über eine Biertelftunde auf ihre Unkunft warten, weil ber Strom breit und ziemlich reißend ift. Das Fahrgelb für eine Perfon betragt 1 Dollar, noch einmal fo viel, als auf bem Dampfboote bei St. Louis fur die , Ueberfahrt nach bem gegenüberliegenden Ufer bezahlt wird. Das nordlich vom Missouri in ber Rabe biefes Muffes sich binziehende Land ift burchaus huges lig. Zwischen ben waldigen, aber auch mit schos nen, von bem Bieh gern besuchten Grasplaten geschmudten Sugeln find zwar enge, aber uns gemein fruchtbare Thaler, von kleinen Flugchen und Bachen burchfloffen. Auf ben Bergbewohner, welcher aus ber fast ebenen Gegend bei St. Louis fommt, macht biefe Miffourigegend einen ungemein angenehmen Einbruck. mich betrifft, so konnte fich mein Blick lange nicht von den lieblichen Waldwiesen und den barauf weidenden Ruben lobreißen, die mich fo lebhaft an einzelne Partien bes in ber Nabe meiner Beimath emporfteigenben Thuringer Baldgebirges, erinnerten. Bertein bei an aber beite.

Bundcht interessirte mich ber in bieser Sesgend bes Missouri-Staates hausig wachsende Buderahorn am meisteit, ein hochstammig und schon wachsender Baum; bessen im Februar und Marzmonat aus einer in den Stamm gebohrten Deffnung stießender Saft in einem untergesetzen Gefäße aufgefangen und dann durch Rochen in tohen Zuder verwandelt wird, ber, wie Rohrzutzter gereisigt, diesen meinem Urtheile nach an Lieblichkeit des Geschmackes noch übertrifft.

Doch was murben alle Raturfconheiten, alle Bruchtbarteit bes Bobens ben Bewohnern nuben. wenn ihnen bas hochfte Gut, bie Gefundheit man-Aber gerade hinfichtlich ber gesunden Lage follen biefe Berggegenben bes Miffonris Staates por ben meiften anbern Lanbern ber bereinigten Staaten, nach ber Mustage bes bafeibft practicis tenben Dr. Raffe, ben entichiebenflen Borging bas ben, indem die im übrigen Rord-Umerita fo allgemein verbreiteten laffigen und befährlichen Rieber hier nur felten vorkommen follen, mas theils von ber gebirgigen Beschaffenheit ber Gegend berrubren mag, ba in Gebirgsgegenben bekanntlich bas falte Fieber weit feltener als im flachen ganbe ju fein pflegt, theils von bem berrlichen, bei mebreren Karmen aus Sanbfleinfelfen hervorsprubeinben Waffer, bas ich fo gut wie hier, während meines gangen Aufenthalts in Amerita, nicht getrunten zu haben glaube. Leiber aber wiffen viele Bewohner biefer Gegend bie vortrefflichen Gigenschaften bes guten, lautern Quellwaffers nicht zu schäfen; sondern ziehen ihm ben det Gesundheit so verderblichen Whist, vot:

Ungefaht zehn Meilen, von Lewis Ferry ant gerechnet, ben Missouri auswarts fangen vie tein deutschen Niederlassungen an, die auf einem ungeschte eils Meilen langen; aber nicht sie breisten Landstricke, großentheits von Westphalen, deren es auch in und bei St. Louis eine große Menge gibt, angelegt wurden. Zwischen diesen Niederlassungen tiegt auch Dudens Farm, wenn anders das einige hundert Ucker größe, ganzlich mit Wald bewachsene und keine Spur von Kuistur zeigende Stuck Land, auf dem ein verfalles nes Wohn und Schul-Haus steht, diesen Nasmen verdlent.

Weit lohnender als der Anblikt dieser öben Waldpartie schien mir ein auf der Farm des Major Boone abgestatteter Besuch. Dieser Mann ist der Sohn des berühmten Obersten Bodne, der sich so große Verdienste um die Ansiedelung Kentuckys erward, aber mit Undank delohnt, und durch Advocatenknisse seiner dortigen Bestigungen beraubt, sich nach Missouri wandte, wo er, nach einem stürmischen und wechselvollen Leben, im 84. Jahre seines Alters, stine Laufbahn in der Zurückgezogenheit beschloß. Sein Ander

Bunachft interessirte mich ber in bieser Segend bes Missouri-Staates hausig wachsende Buckerahorn am meisteit, ein hochstammig und schon wachsender Baum, bessen im Februar und Marzmonat aus einer in ben Stamm gebohrten Dessnung sließender Saft in einem untergesetzten Gefäße aufgefangen und bann burch Kochen in tohen Jucker verwandelt wird, ber, wie Rohrzukter gereinigt, diesen meinem Urtheile nach an Lieblichkeit bes Geschmades noch übertrifft.

Doch was wurden alle Naturiconheiten, alle Kruchtbarteit bes Bobens ben Bewohnern nuben. wenn ihnen bas hochfte Gut; bie Gesundheit man-Aber gerabe binfichtlich ber gefunden Lage follen biefe Berggegenben bes Diffouri-Staates por ben meiften anbern Lanbern ber vereinigten Staaten, nach ber Musfage bes baselbft practicis renden Dr. Naffe, ben entichiebenflen Borgug bas ben, indem die im übrigen Rord-Amerika fo allaemein verbreiteten laftigen und pefahrlichen Sieber bier nur felten boitommen follen, mas theils von ber gebirgigen Beschaffenheit ber Gegenb berruhren mag, ba in Gebirgsgegenben bekanntlich bas talte Rieber weit feltener als im flachen ganbe ju fein pflegt, theils von bem herrlichen, bei mehreren Rarmen aus Sanbfteinfelfen hervorsprudein= ben Baffer, das ich so gut wie hier, mahrend meines gangen Aufenthalts in Amerita, nicht getrunken zu haben glaube. Leiter aber wiffen biele Bewohner biefer Gegend bie vortrefflichen Eigenschaften bes guten, lautern Quellwaffers nicht zu schähen, fondern ziehen ihm ben bet Gesundheit so verderblichen Whisty vot:

Ungefahr jehn Meilen, von Lewis Ferry an gerechnet, ben Missouri aufwarts sangen vie tein deutschen Nieberlassungen an, die auf einem ungefahr eilf Meilen tangen; aber nicht so breisten Landstriche, großentheits von Westphalen, deren es auch in und bei St. Louis eine große Menge gibt, angelegt wurden. Zwischen diesen Niederlassungen liegt auch Dudens Farm, wenn anders das einige hundert Uder größe; ganzlich mit Wald bewachsene und keine Spur von Kultur zeigende Stuck Land, auf dem ein verfalles nes Wohn und Schul-Haus steht; diesen Nasmen verdleint.

Weit lohnender als der Anblitt dieser oben Waldpartie schien mir ein auf der Farm des Major Boone abgestatteter Besuch. Dieser Mann ist der Sohn des berühmten Obersten Boone, der sich so große Verdienste um die Ansiedelung Kentuckys erwarh, aber mit Undank belöhnt, und durch Advocatenknisse seiner dortigen Bestügungen beraubt, sich nach Missouri wandte, wo er, nach einem stürmischen und wechselvollen Leben, im 84. Jahre seines Alters, seine Laufbahn in der Zuruckgezogenheit beschloß. Sein Anden

ken: muß bem dehten Amerikaner, als, das eines um sein Baterland hochst verdienten und an Standhaftigkeit, Tapferkeit und Redlickkeit unsübertroffenen Mannes, heilig sein. Seine so vieslen Indianern und wilden Thieren tödtliche Buchse und das ihm auf der Flucht vor den Indianern entfallene, aber später wiedergefundene Waidmesser wird noch von seinem Sohn bewahrt, dem übrigens die von mir besuchte Farm nicht mehr zugehört, indem sie kurz vor meiner Rückreise nach Deutschland von einem amerikanischen Landmanne, wenn ich uicht irre, für ungefähr sechs tausend Dollars, erkauft wurde.

Gewiß wird es vielen meiner Leser, die durch Cooper's Werke die Bekanntschaft des darin als Lederstrumpf, Falkenauge und Jäger der Prairien so trefflich gezeichneten Obersten Daniel Boone gemacht haben, nicht unangenehm sein, hier die einsache Erzählung einiger vorzüglich denkwürdigen Ereignisse seinger vorzüglich denkwürdigen Ereignisse seines Lebens zu sinden. Sie sind aus der von Flint geschriebenen, und 1833 in Cincinnati gedruckten Lebensdeschreibung dieses Mannes, welche der Major Nathan Boone für die einzige glaubwürdige erklärt hat, genommen. Ohne diese Versicherung des Sohnes, dem der Vater alle wichtigen Ereignisse seines Lebens mitzgetheilt hat, wurde man ungewiß sein, welche Erzählungen den meisten Glauben verdienen, da

so viele, zum Theil einander geradezu widetspreschende Sagen über den Obersten Boone verbreistet sind.

Dieser 5 Fuß 10 Boll hohe, sehr gerade und start gebaute Walbbewohner hatte eine hohe und edle Stirn, dunne, zusammengedrückte Lippen, sanste, hellblaue Augen und ein hervorragendes Kinn. Doch mehr noch, als durch dieses angesnehme und kräftige Aeußere sühlte man sich, durch den im Gesichte sowohl, als in der ganzen körperlichen Haltung abgespiegelten Ausdruck von Muth und Beharrlichkeit zur Achtung und zur Bewunderung des Mannes hingerissen.

Im Jahr 1775 wurde Daniel Boone von einer durch den Obersten Handerson aus Nords-Carolina gebildeten Gesellschaft abgeschickt, um mit den Indianern über die Abtretung eines Landstriches im Süden des Kentucky-Flusses zu unterhandeln. Das Geschäft wurde zur Zustries denheit der Theilnehmer abgemacht, und noch im Herbste desselben Jahres zogen mehrere Familien aus Nords-Carolina nach Kentucky, um sich in dem von Boone erkauften Lande nieder zu lassen. Sie ertichteten bei einer Salzquelle ein Fort, in der Gegend, wo jeht Boonesborough steht; in dessen Nahe sich auch die Familie Boone andaute. Hier begannen die neuen Ansiedler mit großer Thätigkeit Land urdar zu machen, vernachtässigs

ten aber babei, weil ofters Indianer in ber Gegend umberftreiften, nie bie Borficht, Buchfe und Baidmeffer mit zu nehmen. Inzwischen wurben sie bis zum nachsten Jahre so wenig von Indignern beunruhigt, daß ihre fruhere Bachfamfeit etwas nachließ, und fogar bie Frauen fich jumeilen weiter als gewohnlich in bie bas Fort umgebenden Waldungen magten. Dies hatte auch am 14. Juli 1776 eine Gefellschaft von brei blubenben Jungfrauen, beren zwei Tochter bes Oberften Calloman, und Die britte Tochter unfere Daniel Boone war, gethan, als ploglich, mabrend fie unbeforgt Blumen pflucten, eine hinter Baumen lauernde Schaar Indianer bers porbrach, die erschrockenen Jungfrauen bei ben Armen ergriff; und tros alles Straubens fonell fortrig. Sobald jedoch bas Geschrei ber Gefangenen nicht mehr in bem Fort gebort werben onnte, ließ die Gile ber Wilben nach, bie von nun an die Sungfrauen mit ber achtungsvollffen Schonung behandelten. Sobald biefe bas von amolf andern Indianern bewachte Lager erreich. ten, wurden fie mit den besten bafelbft vorbanbenen Nahrungsmitteln bewirthet, und alles aufgeboten, um ihnen ihre Gefangenschaft zu erleichtern. Die traurigen Eltern burchsuchten inzwiichen bie ganze Gegend um bas Fort nach ben Tochtern; ba aber nirgends eine Spur von bie:

fen aufzufinden mar, tamen fie ju bem Giffell Die Madchen mußten von Indianern geraubt fein Sest wurden die mannlichen Bewohner ber Dieberlaffung versammelt, und von dem Dberften Calloway und Boone aufgefordert, gur Befreiung ber Gefangenen mit gu wirken. Alle erklarten fich bazu bereit, boch nahmen die Bater nur ben Beiftand von fieben ber tuchtigften an, mit benen fie gemeinschaftlich ben Schwur thaten, alle Rrafte jur Befreiung ber Sungfrauen aufbieten ju wollen. Boones Gid lautete: "Bei der emis gen Macht, die mich Bater werden ließ, will ich meine Tochter, wenn fie lebt und gefunden wird. entweder jurud bringen, ober mein Lebensblut bergießen." Sierauf brachen die Gibgenoffen gur Berfolgung ber Indianer auf.

Sie fanden zwar die Spur von diesen balb, doch war es überaus schwierig, ihr zu folgen, weil die Bilden mit großer Geschicklichkeit ihre Berfolger irre zu leiten wissen. So hatten jett auf der Flucht alle Indianer eine Reihe gebildet, in der jeder bemüht war, genau in die Justapfen seines Vordermannes zu treten, so daß es dem hintersten nicht schwer siel, die Spur mit Plattern zu verdecken. Ueber die kleinen den Zug durchkreuzenden Flüschen hatten die Wilden ihren Weg nie in zerader Richtung fortgesett; sondern dieser lief jedesmal eine ziemtliche Strecke

in bem Flußbette bin, bevor er wieder auf bem Lande verfolgt werben konnte. Un einer Stelle wurde durch die Berfolgung fo schwierig, daß Die Weißen eine Beit lang die Spuren ber Feinde nicht aufzufinden vermochten, und schon an einem gludlichen Erfolge ihrer Bemuhungen ju verzweifeln begannen, als Oberft Calloway ausrief: ",, Gott fegne mein liebes Rind! in feiner elenben Lage Geiftestraft genug behalten, um uns auf ben rechten Weg zu leiten," und ein Studden Band aufhob, welches feine Tochter heimlich hatte fallen laffen. Won nun . an folgten bie Gibgenoffen ber wieder gefundenen Spur mit berboppeltem Gifer, ber noch baburch bermehrt wurde, bag fich fpater jedesmal, wenn bie Beschaffenheit ber Gegend es besonders fdwierig machte, die Sputen ber Feinde aufzufinden. allerlei von ben Mabchen bingeworfene Kleinigfeiten, besonders Stude von Schnupftuchern ober Rleibern fanden. Um nachsten Tage zeigten fic in bem schlammigen Boben eines Flugufers bie Spuren ber Gefangenen fowohl, als bie ber Rauber fo beutlich, bag bie Berfolger baraus nicht nur die Bahl ber Indianer erkennen, fonbern fogar die Fußtapfen jedes Einzelnen genau unter-Scheiben konnten.

Endlich spat am Abende des funfzehnten Tages nach ihrem Aufbruche erblickten bie Eidgenoffen in einiger Entfernung zwischen Baumen ben Schein eines Feuers. Gie machten fogleich Halt und übertrugen, ohne die hohere militairi= iche Wurde des Oberften Callowan zu beruckfichtigen, bem bamals erft bis jum Sauptmann gefliegenen Daniel Boone den Oberbefehl. - brach, nachdem ber gange Trupp fich burch Speise und Trank geftarkt hatte, nur von bem Dberften Calloway und einem andern Mann begleitet, auf. Die übrigen follten, durch einen Sugel ben Blitten ber Indianer entzogen, von ihrem angeftrengten Mariche ausruhen, aber fogleich bereit fein, ben beiben Batern ber gefangenen Jungfrauen ju Bulfe ju eilen, fobald ihnen ber als Schilb= wache auf bem Gipfel bes Hugels aufgestellte Begleiter berfelben bas verabrebete Beichen gabe. Worfichtig auf ber Erbe fortfriechenb naherten fich nun Boone und Calloway bem Lager ber Wilben, bas fie aus einem babei befindlichen Gebufche bequem überfeben konnten. Stebenzehn Inbianer lagen bier in tiefem Schlafe auf ber Erbe. aber vergebens ichauten bie Bater nach ben geliebten Kindern, und bewegten fich beswegen mit berfelben Borficht wie früher nach einer nicht weit entlegenen Stelle, an der fie einige bunffe Geftalten erblickten. Bu ihrer unaussprechlichen Freude faben fie bier bie brei bicht an einander gefchmiegten Jungfrauen fanft fcumment, unt

nur von zwei bewaffneten Indianern, von benen er eine umber schaute, ber andere aber fest zu dlafen schien, bewacht. Sogleich gibt Boone bem Oberften ein Zeichen, ben ruhenben Wilben sicher auf's Korn zu nehmen, um ihn, wenn er etwa erwachen follte, fogleich nieberschießen zu tonnen. Das schwierigere und gefährlichere Bageflud, ben aufrecht ftebenben Bachter fo ploplic von hinten zu überfallen und zu erwurgen, baß biefer feinen Genoffen nicht weden kann, behalt er sich selbst vor. Bielleicht mare es ihm gelungen, wenn ber rubende Indianer wirklich gefchlafen, ober Boone wenigstens baran gebacht hatte, daß er munter sein konnte; biefer aber glaubte feiner Sache so ficher zu fein, bag er bem nicht fclafenben, fonbern nur auf ber Lauer liegenben Bilben unvorsichtiger Beise seinen Schatten zeigte. Mugenblicklich (pringt nun ber vermeintliche Schlafer mit furchterlichem Geschrei auf, welches bie in bem anbern Lager befindlichen Inbianer fo schnell herbei zieht, daß beide Freunde, bevor sie einen Entschluß über bie in so bringenber Gefahr zu beobachtende Sandlungsweise gefaßt ba= ben, umringt und von jedem Wege zur Flucht abgeschnitten find. Seber Berfuch aber gur Rache ober Gegenwehr wurde nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das ihrer Tochter gefährdet haben, und so muffen fich bie nun besiegten Selben, aus Liebe zu ihren Kindern, ohne Wibersstand ben Feinden ergeben; doch bitten sie nicht um ihr eigenes Leben, sondern nur um das der geliebten Töchter, und es gelingt ihnen zulett die gereizten Wilden etwas zu besänstigen. Nachsdem diese die neuen Gefangenen sest mit Riemen gebunden, und sich ihrer durch ausgestellte Warchen versichert haben, wird eine Berathung über die Art der von ihnen verwirkten Todesstrase geshalten.

Diesmal wichen die Indianer von dem gewöhnlichen Berfahren gegen Kriegsgefangene ab, denn statt den Obersten Calloway und Boone zu einem langsamen, durch vielsache Qualen geschärften Feuertode zu verdammen, milberten sie aus Rücksicht auf die von beiden Freunden bewiesene Standhaftigkeit das Urtheil dahin, daß deren Hinrichtung am solgenden Morgen ganz in der Stille vollzogen, und darauf ihre Kopfhaut, um als Siegeszeichen zu dienen, abgestreist werden sollte; die Jungsrauen aber wollten die Räuber dis auf weitere Bestimmung in Gewahrsam behalten.

Mit Tagesanbruch werden Boone und Calsloman, unter einer Bedeckung von Wilben, in eine solche Entfernung von dem Lager geführt, als erforderlich ist, um ihren Tochtern das Schauspiel der hinrichtung zu entziehen. Schon sind

sie an Baume sest gebunden, und die dazu erkorenen Indianer halten sich sertig, mit ihren Tomahames die Hinrichtung zu vollziehen, als ploglich Gewehrseuer ertont. Zwei Indianer stürzen sogleich todt nieder, und eine zweite und dritte Galve treibt alle überlebenden in wilder Flucht aus einander. Die zurückgebliehenen Eidgenossen hatten nämlich lange auf Nachricht von ihren Führen gewartet, da diese aber ausblieb, brachen sie beim ersten Grauen des Morgens auf, um Rundschaft einzuziehen, und waren so glücklich, zeitig genug einzutressen, um den schmählichen Mord der gesesselten Helden zu hindern.

Unbeschreiblich war das durch keinen Berlust treuer Freunde im Kampse getrübte Entzüden der Tochter über die kaum noch gehoffte Rettung der Eltern, so wie dieser über die Besteiung der Kinder. Der Rückweg wurde angetreten, nachdem die Jungfrauen sich hinlanglich von den während der Gesangenschaft erduldeten Beschwerden und der heftigen Wirkung so plohlich auf sie einstürmender, entgegengesetzer Gesühle erholt hatten, und ohne Unsall oder Zusammentressen mit Indianern beendigt.

Folgende Unetbote ergahlt herr Aubus

fem merkwurdigen Manne in bemfelben Saufe

übernachtete, sah ich mit Erftauren, baß er, während wir uns auskleibeten, nur sein Jagdhemb ablegte, und sich bann auf eine über ben Boben bes Zimmers ausgebreiteten Decke niederließ, insbem er versicherte, ein solches Lager sei ihm weit angenehmer, als bas weichste Bett. Da wir jesooch beibe mehr zum Plaubern, als zum Schlassen geneigt waren, erzählte mir Boone folgendes Ereigniß aus seinem Leben.

"Bu ber Zeit, als Kentudy noch im Besige ber Indianer war, machte ich einst einen Sagb= 1 zug an ben Ufern bes grunen Aluffes. vorher war zwischen ben Indianern und Birgi= niern ein Krieg ausgebrochen, und ich folgte ben Spuren ber erstern in eben so feinblicher Absicht. wie ich jest benen eines grimmigen Raubthieres folgen wurde. In einer finftern Nacht überfies len sie mich aber, nachdem ich mein Reuer ausgeloscht hatte, so ploglich, bag weber an Flucht, noch an Gegenwehr zu benken war. Denn im ersten Schlummer fühlte ich mich von vielen Banben unfanft ergriffen, und ehe mir meine Lage völlig klar wurde, hatten mich bie Indianer fo fest gebunden, daß ich mich kaum gu rubren vermochte, und führten mich nach ihrem einige Meilen entfernten Lager. Groß mar bier bei meiner Unfunft die Freude ber Buruckgebliebenen, ba ich allgemein fur ben unverfohnlichsten Seind

ber Wilben galt, beren Bemubungen, mich in ihre Gewalt zu bekommen, zeither immer vergeblich gemefen maren, Befonbers gaben mir Beiber, und Rinder beutlich genug zu verfteben, welches ergobliche Schauspiel ihnen am folgenden Tage mein martervoller Tob fein wurde. Während ich biefen bem Unscheine nach gleichgultig erwar= tete, überlegte ich, ob es nicht auf irgend eine Art moglich fein follte, bem brobenben Berberben noch zu entrinnen und ben Schurken bie gehoffte Freude gu verberben. In biefen Gebanfen murbe ich burch bie Beiber geftort, welche mein Jagbgewand eifrig burchsuchten, und gluce licher Weise eine mit startem Whisty gefüllte Flafche entbedten. Gin ichredliches Grinfen vergerrte bei biefem Unblide ibre morberischen Dienen, mabrent bie hoffnung, bag bas in ber glas fce enthaltene Getrant bie Reinbe berauschen Binnte, mein Berg mit Freude erfüllte. Blasche macht nun bie Runbe, aber ich bemerke mit Schreden, bag bie Beiber weit ftarter trinten, als die Krieger. Da horen wir plotlich ben fcwachen Knall eines in ber Ferne abgefeuerten Mintenfchuffes; augenblicklich fpringen die Danner auf, und unterreben fich in einiger Entfer= mung von mir mit ben Weibern. Diese febren affein gurud, benn bie Rrieger ziehen aus, um au untersuchen, ob in ber Rabe ihres Lagers be-

findliche Keinde, von benen Gefahr broht, ben Schuß abgefeuert haben. Nach bem Abmariche der Manner schlurfen die Weiber begierig ben übrigen Whiskn, ber auf bie halb berauschten fo machtig wirkt, bag fie balb befinnungelos am Boben liegen. Sett malze ich mich nach bem Feuer, brenne bie Stride, welche mich fesseln burch, erhebe mich, suche burch Bewegung wieber etwas Leben in die erstarrten Glieder zu bringen und ergreife bann meine Buchfe. kann ich ber Begierde widerstehen, mit bem Tomahawt bie Schabel meiner Keindinnen zu fpalten; boch balt mich ber Gebanke bavon gurud, daß eine folche That als feiger Mord erscheinen mochte, und zum erstenmal schone ich bas Leben von Indianern. Aber ben fur mich fo mertmurbigen Ort wollte ich bezeichnen, und hieb beswe= gen auf ber Alucht mit meinem Tomabawk aus einer schon gewachsenen jungen Ciche brei große Spane. Sobald ich über ben in ber Rabe flie: Benben Strom geschwommen war, verbarg ich mich tief im Schilfe, meine Berfolger aber suchte ich baburch zu tauschen, bag ich genau ben Gang ber Indianer nachahmte.

"Jest find 20 Jahre seit jenem Ereignisse verflossen, und 6 seit ich mich aus den Niederlass sungen der Weißen zurückzog, die ich wohl nie wieder besucht haben wurde, wenn ich nicht wes gen eines Rechtsstroites nach Kentucky berufen worden ware. Der Kall war folgender:

"Der von Virginien nach Kentucky ausgewanberte herr R. hatte in ber Rabe bes grunen Fluffes ein mehrere taufend Ucker enthaltenbes Grundftud gekauft, "beffen Unfang," wie es in ber Urkunde heißt, "burch eine von bem Tomabamk eines weißen Mannes mit brei beutlichen Narben bezeichnete Efche bestimmt wird." Diefe war aber, feit jenes Merkmal in der Urkunde feftgefett murbe, fo febr gewachsen, bag bie Narben fich unter ber bedenben Borte nicht mehr auffinden liegen. Berr D., welcher gebort batte, baß ich die Esche bezeichnet haben follte, erfucte mich baber schriftlich, nach Kentuch zu kommen, um burch Bestimmung bes Grenzzeichens ben Rechtsftreit zu feinen Gunften zu entscheiben. Da er mir Erfat ber Reifetoften zugefichert hatte, trug ich fein Bebenten zu willfahren, und ritt gleich nach meiner Unkunft in feiner Gefellschaft nach ber Stelle, an welcher ich burch ben grunen Bluß geschwommen zu fein glaubte. Schon bedte nachtliches Dunkel die Walbung, und ich mußte baber ben Aufgang bes Mondes erwarten, um ben Plat, wo ich bie Esche zu finden hoffte, aufzusuchen. Nachbem ich ihn entbedt batte, mar mir zu Muthe, als hauften bie Indianer noch bort, und als mare ich noch ihr Gefangener."

"Dit Tagesanbruch burchftrich ich die Gegent, und gelangte bald zu ber Ueberzeugung, bag eine feblant empor gewachsene Esche bie namliche fein mußte, welche ich vor 20 Jahren mit meiner Streitart bezeichnet hatte. Ich theilte Berrn I, fogleich bie Entbedung mit, und diefer bat mich fo lange in ber Rabe ju verweilen, bis er einige Beugen aus der Nachbarfchaft herbei gerufen babe. In ber 3wischenzeit fpurte ich nach gros Berem Wilbe umber, aber welche Beranderung konnen boch 20 Sabre in einem Lande bewirken! Bu ber Zeit, wo mich bie Indianer gefangen nghmen, brauchte man bochftens eine Meile in Rentudy ju geben, um einen Sirich ober Baren zu fchießen, und Taufende von Buffeln belebten bie Thaler und Sugel. Sett aber zeigten fich an ben Ufern bes grunen Fluffes nur wenige Birfchfahrten, Birfche felbft erblickte ich nicht.

"Endlich kehrte heur N. in Gesellschaft von brei Zeugen zurud, die mich mit so viel Ehrsturcht betrachteten, als wenn ich Washlington selbst gewesen ware. Nachdem wir bei der Esche angekommen waren, begann ich mit der Urt Stucken Rinde abzuhauen, aber noch zeigten sich keine Spuren der Narben. So hieb ich denn von neuem, bis ich glaubte, daß es Zeit sei, vorssschieger zu versahren. Run schabte ich mit dem Waidmesser zu versahren. Run schabte ich mit dem Waidmesser zu versahren.

lich hervortraten. Mile Zuschäuer waren erstaunt, und Herr N. gewann seinen Prozes."

Um dem Leser eine Worstellung von der Lage der Farmer in der schönen Missouris Gegend bei Dudens Landsige zu geben, scheint es am passendsten, die deutschen Landseute, nach Verhaltnis des von ihnen aus der Heimath mitgebrachten Bermögens sowohl, so wie ihrer körperlichen und geistigen Eigenschaften, unter drei verschiedene Abtheilungen zu bringen, und die Lage einer jeden von diesen für sich zu betrachten.

Da aber unter ben beutschen Farmern in Missouri ber Bauernstand wohl die meisten und gewiß im Allgemeinen auch die tüchtigsten und glücklichsten Mitglieder zählt: so halte ich es für bas Passendste mit der Schilberung seines Busstandes zu beginnen.

Ein beutscher Bauer, welcher fogleich nach feiner Ankunft in Missouri eine Farm kaufen, ober eine solche auf Congressland anlegen will, muß in dem letzen Falle wenigstens eine Summe von 400 Dollars und im erstern eine noch weit bedeutendere mitbringen. Denn 80 Acker Congressland (weniger durfen nämlich nach den über dessen Berkauf bestehenden Gesehen nicht abgelassen werden) kosten 100 Dollars. Wieh hat wenigstens denselben Preis wie in Deutsch-land, Ackergerathe dagegen einen weit höheren.

So wird 3. B. in St. Louis ein auter Dabiens magen mit wenigstens 78 Dollers bezahlt, und andere Sulfsmittel bes Aderbaues find, wenn man die Preise mit ben in Deutschland üblichen vergleicht, nicht billiger. Dies wird besondes dem Gartner einleuchten, wenn er genothigt ift ein elendes, nach furgem Gebrauche fich verbies genbes Grabfcheit mit 1 Dollar in St. Louis zu bezahlen. Sat nun aber ber Bauer feine 80 Ader Congressland, bas unentbehrlichfte Bieb. namlich ein Paar Bugochsen, ein Pfert, eine Rub mit bem Kalbe und einige Schweine, nebst bem nothigsten Ackergerathe gekauft: fo muß er noch Gelb genug übrig haben, um bavon sich und feine Kamilie ein Sabr lang erhalten und ein Blodbauschen bauen zu konnen. Gelbit aber bann, wenn wir bei biefer Berechnung bas Pferb weglaffen, was jedoch bem gandmanne, ber nicht von bem Nachbar eins zum Bepflügen bes ins bifchen Korns leihen tann, gang unentbehrlich ift, wird es fur ben neuen Unfiedler schwierig fein, mit einer geringeren, als ber genannten Summe im ersten Sabre auszukommen. Dag er keine Schulben auf fein Land macht, fete ich namlich voraus, benn bei bem hoben Binsfuße von 10 Procent in Miffouri, wurde es fouft mahrschein-Lich balb für ihn verloren fein. In Illinois maren die Binsen mabrend meines Aufenthalts bas

felbst noch hober und 12 bis 123 Procent wurs ben gewöhnlich bezahlt.

Bedarf aber ber fich auf Congressland ansie= beinde Bauer wenigstens 400 Dollars, um bies ausführen zu können, so muß wohl berjenige, welcher fcon urbar gemachtes Land mit einem barauf erbauten Blochauschen tauft, einer große= ren Summe bedurfen. Der geringfte Preis einer 80 Maer, wovon 12 urbar gemacht waren, enthaltenben Karm betrug in bem von Duben gefchilberten Theile bes Missouristaates, wenn ein wobnliches Blodbaus barauf fand, im vorigen Sahre 350 bis 400 Doll. Alle übrigen bei einer Ansiedelung auf Congressiand erforberlichen Musgaben, die fur bas Saus abgerechnet, fallen bem Raufer einer folthen Farm ebenfalls gur Laft, unb to ist die Annahme, bag er nicht wohl mit weniger, als mit 600 Dollars ben Unkauf und bie Einrichtung ber Farm, fo wie feinen Unterhalt bis zur nachften Ernte bestreiten konne, gewiß nicht übertrieben.

: Uebrigens bin ich weit bavon entfernt, benjenigen jungen und kräftigen Bauern, welche zur Auswanderung geneigt find und die genannte Summe nicht besigen, davon abrathen zu wollen. In der früheren Beit meines Aufenthaltes in Amerika war es tüchtigen Arbeitern möglich, durch Backsteintragen in St. Louis täglich 12 Dollar und beim Ans- und Einladen der Dampfbote noch mehr zu verdienen, wo denn ein sparfamer Mann in einigen Jahren so viel erübrigen konnte, als er bedurfte, um selbst eine Farm anzukaufen und einzurichten.

Nach der spater durch die vielen Bankrotte der Rausseute und die Jahlungsunfähigkeit der Banken in Amerika entstandenen Geldnoth und Stodung der Geschäfte möchte ich aber jeden Arbeitsmann, der sich dort die zum Ankause einer Farm ersorderliche Summe zu erwerben gedenkt, warnen, seine Auswanderungsplane auszusühren, bevor er sichete Nachricht erhalten hat, daß die dorigen Verhältnisse sich für Leute seines Standes günfliger gestaltet haben.

Nehmen wir nun an, daß ein auf Congresstand angesiedelter Bauer mit Hulfe von Frau und Kindern oder anderer Angehörigen, in Zeit von wenigen Jahren 20 Acer Landes urdar gesmacht und mit Fencen umgeben hat. Diese bes nucht er zwar größtentheils zum Andau von Mais, doch bestimmt er auch einen Theil davon sür die, selbst in Amerika dem Deutsehen unentbehrliche Kartossel und zu einem Gärtehen. Das zur Bestreibung des Ackerdaues und zur Nahrung sür ihn und seine Familie erforderliche Vieh weidet in der Nähe der Bohnung, so daß ihm dessen Unterhalt nicht die geringsten Kosten verwisacht,

und neben feinem Blodhause hat er noch einen Pferbestall errichtet. Ein herrlicher Quell forubelt in ber Nabe feiner Wohnung hervor, beffen lauteres Baffer, nebst ber gesunden Lage bes Gutchens viel bazu beitragt, ihn und feine Familie frisch zu erhalten. Un Speck, Maisbrod und Kartoffeln fehlt es ibm nie. Ift er recht mirthschaftlich, so baut er auch Rohl und Gemufe fur fich und feine Familie. Bielleicht finbet er es auch vortheilhaft, etwas Tabak zu feis enem eigenen Gebrauche und gum Bertaufe gu gieben, ober andere Producte, die er im Ueberfluffe hat, zu verwerthen und fich von dem Er trage manche fleine Beburfniffe anzuschaffen. Sind seine Farmerarbeiten geendigt, so geht er nach St. Louis, wo er mobl einen Monat lang bleibt, um bei ben Bauten, ober bei anbern Mrbeiten zu helfen. Für das dort erworbene Gelb tauft er theils die unentbehrlichsten Rleibungs= flucke, theils benutt er es, um bei Gelegenheit fein Hauswesen und seinen Biebftanb zu vers beffern. Abgaben hat er allerbings. Diese find aber fo unbedeutend, und bei ber Abschätzung feiner Sabe verfahren bie mit biefem Geschafte beauftragten Manner so nachsichtig, daß ihre Entrichtung nicht leicht beschwerlich fallen fann.

Der namlichen Bortheile, welche ber auf Congrefitand angesiedelte Bauer genießt, fobald er es urbar gemacht und seine Landwirthschaft geshörig eingerichtet hat, erfreut sich naturlich berjeznige noch früher, welcher eine schon angebaute Farm zu kaufen vermag.

Uebrigens muß ich noch als einen Vorzug bes hier geschilderten Theiles von Missouri erwähnen, baß dort nicht leicht dem Landmanne das nöthige Holz zum Brennen, womit man in Amerika sehr verschwenderisch umgeht, und zur Unterhaltung der Fencen sehlen wird. Dieses wächk zwar in den meisten Gegenden Amerikas im Ueberslusse, doch gibt es andere, worunter ich bessonders mehrere von mir besuchte in Illinois rechne, wo der Mangel baran auf die ganze Lage des Landskannes höchst nachtheilig wirkt.

Rechnet man zu allen diesen Vortheilen noch ben hinzu, daß der Farmer in Amerika keinem anderen Stande nachsteht, daß der Bauer, wenn er nicht versäumt, sich um das Burgerrecht zu bewerben, schon nach einem Aufenthalte von 2 Jahren im Missouriskaate seine Stimme bei der Wahl der Obrigkeiten mit abzugeben das Recht hat, und daß er, was ich mit für das Wichtigste halte, in der hier beschriebenen Gegend unter Landsleuten lebt, so kann man seine Lage nur für eine glückliche halten.

Der zweiten Abtheilung ber Farmer, namlich benen aus bem beutschen Mitteffiande, Die tein

bedeutenbes Bermogen befigen, fei es, baß fie in Deutschland Ackerbau getrieben haben, ober nicht, ift im Allgemeinen ein fehr verschiedenes Love von bem ber erften beschieden. Diefe Manner verlaffen, burch Schriften, Die bas Farmerleben mit allzu reizenden Karben und die bavon unzertrennlichen Arbeiten und Entbehrungen als unbedeutend schildern, verlockt, oft eine febr gunflige Lage in ber Beimath, um bas ihrer Ginbilbung vorschwebende Paradies aufzusuchen, welches fie dann freilich in ber Wirklichkeit gang anbers finden, als sie erwartet hatten. Oft fehlt ihnen sogar bas gur erften Ginrichtung einer Farm unents behrliche Geld, benn auch die mit biefer verknupften Kosten pflegen in folchen Buchern bei weitem zu gering angeschlagen zu werben. manche, bie zuversichtlich glaubten, Gelb genug zu haben, um ein wohlangebautes Landgut zu taufen, find genothigt, fich auf Congrefilande anzusiedeln. Wie fauer muß nun diefen Dannern bas beschwerliche Urbarmachen von Balblande werben, wobei fie Tag fur Tag Baume zu fallen, ober mas noch weit angreifenber ift, Fenceriegel zu spalten haben. Za, doppelt so schwer, als Undern muß die Taufchung folche Urbeiten benjenigen machen, die fich nach ihren Buchern einbilbeten, fie murben dieselben mit Leichtigkeit, ja fast fvielend verrichten . konnen. Biete biefer

Manner aus bem Mittelftanbe verwunschen ben Landbau und biejenigen, welche in ihnen ben Entschluß zur Reife brachten, fich bamit zu beschäftigen, und suchen entweber auf eine andere Beise ihren Unterhalt in Amerika zu ermerben. ober tehren, wenn fie bas gur Rudreife nothe wendige Gelb erschwingen und in Deutschland auf irgend ein Unterfommen rechnen konnen, in ihre Beimath gurud. Aber auch biejenigen zu Diefer Abtheilung ber Farmer gehörigen Manner, welche vermogend find, eine urbar gemachte Farm au taufen, fühlen sich gewöhnlich bochst ungludlich. So lange bie von zu haufe mitgebrachten Rleiber, bas Schuhwert und Gelb nachbatten. find fie noch leiblich gufrieben. Sobald aber biefe verbraucht find, gerathen fie in die bitterfte Berlegenheit, benn bei ber Entfernung von St. Charles ober St. Louis konnen sie bie Producte bes Ackerbaues nicht vortheihaft genug verkaufen. um bafür bie nothigen Kleiber und bas unentbebrichfte Schuhwerk anzuschaffen, zumal ba fie nebenbei noch Gelb auf manche Beburfniffe, als Buder, Kaffee, Thee u. f. w. verwenden, welthe ber beutsche Bauer entweber gar nicht kennt. ober boch gern entbehrt. Die Biebrucht aber. Stabten entfernten Begenmelche in von ben Amerikas ungleich mehr Gewinn bringt, als ber Aderbau, well bie Producte berfelben,

ale Aleifch. Butter und Rafe ungleich toftharer. und die Ausgaben für ihren Transport verhältnigmaßig geringer find, als biejenigen, welche auf bie Fortschaffung ber Producte bes Aderbaues verwendet werden muffen, läßt sich ohne bebeutenben Aufwand nur nach und nach beben. Gie tann alfo mabrend ber erften Sabre teinen ansehnlichen Bewinn bringen. Gleich ben Sars mern and dem Bauernstande als Tagefohner zu arbeiten, um Gelb zum Rleibertauf zu erwerben. fchamen sich diefe Manner aus ben fagenonnten gebilbeten Stanben, und boch fuchen ihre Frauen nicht von ben amerikanischen Bauerinnen bas Mehen und Meibermochen zu lemen, viefer Abtheilung gehörige Farmer find überbies annobnt, fich wiffenschaftlich ju beschäftigen, aber wie konnten fie baran benten, Binber gu taufen. ba ihnen oft die Mittel fehlen, sich die nothwene maften Lebensbedurfniffe anzuschaffen ?

Aus den angeführten Grunden und nach den eigenen Ausfage vieler unter ihnen kann ich diefe zweite Rlaffe von Farmern im Allgemeinen keineswags für glücklich halten.

Anter die dritte Abtheilung rechne ich diejes nigen, welche ein anschnliches Bermögen aus Deutschland mitbringen und große Guter teufen, walche sie entweber durch Tagelohner ober durch Reger bearbeiten lassen. Bu biese Rasse gehör

ren nur wenige Manner, von benen ich blos einen personlich tenne. Doch habe ich von ben meiften gehort, bag ihr mitgebrachtes Wermogen febr abgenommen hat, was auch bei ben im Diffouriffaate mit einer folden Betreibung ber Landwirthschaft, wie die ihrige, verbundenen Ausgaben und Schwierigkeiten nicht wohl anders fein konnte. Will namlich jemand in ben beute fchen Unfiedelungen sein Land burch freie Arbeis ter bestellen laffen, fo muß er einem jeben von ibnen taglich wenigstens einen halben Dollar bes gablen, ein Lohn, ber mit bem hochst mittelmäßis gen Absate ber Producte in biefer Gegend außer allem Berhaltniffe fteht. Bill er bagegen Reger halten, fo erforbert ber Untauf berfelben eine große Summe, bie burch ihre Arbeit nicht leicht wieber eingebracht werben fann. Gin junger, traftiger Reger mannlichen Geschlechts murbe ungefahr mit 1000 Dollars bezahlt und man versicherte mir, Eversmann, welcher mit Duben gur sammen die Reise nach Miffouri machte, babe einen widerspänstigen und bosartigen Stapen für 1100 Dollars in St. Louis verkauft. von 6 bis 7jabrigen Kindern erzählte man, fe feien für 300 Dollars gefauft worben. feben von ber bebeutenden Ausgabe, welche bie Anschaffung ber Reger erforbert, follte auch noch ber Umstand ben beutschen Landmann bavon abs

halten, daß sie gewöhnlich Deutschen weit weniger gehorchen, als Amerikanern. Diese Erscheis nung erklart sich durch eine gewisse Geringschätzung, welche sie gegen jene hegen, und dadurch, daß ihnen in der Regel die Einwanderer weniger Furcht einzuslößen wissen, als die Eingebornen.

Nun bleibt mir nur noch übrig, bevor ich meine Rückreise beschreibe, einige allgemeine Besmerkungen mitzutheisen, die ich über einen Theil von Illinois, während verschiedenen Reisen und während eines breimonatlichen Ausenthaltes in diesem Lande zu machen Gelegenheit hatte, wobei ich mich um so kurzer fassen kann, da besreits manches hierher Gehörige, besonders in der Beschreibung der bei St. Louis lebenden Thiere und des dort bei der Landwirthschaft üblichen Berkahrens erwähnt worden ist.

Läßt man sich von St. Louis nach dem jenseitigen User des Mississppi übersetzen, so ist alles Land von diesem Flusse an die zu den ungefahr I Meilen entsernten Anhöhen, einige in ziemlicher Entsernung von einander vereinzelt stehende Higel ausgenommen, niedrig, slach und zum Theil, besonders während der Wintermonate, mit Wasser bedeckt. Dieser Umstand sowohl, als auch der schwarze, marschige Boden des Bottomlandes (so wird namlich der Landstrich zwischen dem Mississpi und den ersten Anhöhen genannt) bin-

bert, wie bereits fruher bemerkt wurde, einen großen Theil des Jahres hindurch bie Berbindung zwischen Illinois und bem Miffouristaate. Durch biese Unterbrechung ber Berbinbung leiden Die Bewohner beiber Staaten gleichmäßig. St. Louis fleigen namlich im Winter, wegen Mangel an Zufuhr aus Illinois, Die Preise ber Lebensmittel und Steinkohlen zu einer außerorbentlichen Sobe, mabrend die Preise beiber in Bllinois, oft in geringer Entfetnung von biefer Stadt, nur ben funften Theil von bem bortigen Marktpreise betragen. Mus bem Umftanbe, baß St. Louis größtentheils von Minois aus mit Lebensmitteln versehen wird, erhellt, bag ber biefer Stadt zunachst gelegene Theil von Bllinois febr fruchtbar und gut angebaut fein muß. Much ber größtentheils aus Prairie mit weniger Balbung bestehenbe und ausgebehnte Geen enthaltende Bottom zeigt überall, wo bas Baffet einigen Abzug bat, ungemeine Fruchtbarkeit. Fast alle Bewohner besselben find eingeborne Rrangofen, von benen jedoch viele bie von ihnen ausgebeuteten ganbereien nut gepachtet haben. Die Mehrzahl ift burftig, ba fie lieber auf ber Jago umber ftreichen und Enten und Saschen jum Berfaufe nach St. Louis ichiegen, als in ber Landwirthschaft thatig find. Uebrigens wurde die selbst verschuldete Armuth allein sie wohl

nicht muthlos machen, weil ben Franzosen, sogar unter den ungunstigsten Berhältnissen, seine
fröhliche Laune selten zu verlassen pflegt, wenn
nicht viele durch Mordste und schlechtes Trinkswasser erzeugte Fieber dinzukamen, welche ihnen
im Allgemeinen ein krankliches und murrisches Ansehen geben. Diese Creolen sprechen ein vers
dorbenes Französisch und sind so weilg kernlustig,
baß viele von ihnen, obgleich rings umher Ames
rkaner von englischer Abkunft wohnen, nicht die
geringsten Fortschritte in der englischen Sprache
gemacht haben.

Jenfeits bes Bottom erhebt fich bas Land wohl um 100 Aug. In ben ersten Unboben find bebeutenbe Steinkoblenfager, aus benen St. Louis viel Brennftoff bezieht. Nach Erfleigung ber Bobe fieht man vor fich eine neue, größtenthens mit Walbung, an ber es in Bottom faft ganglich mangelt, bebedte Cbene. Ueberhaupt wechselt hun Walb und Prairie mit einander ab, und in einigen Gegenden gewähren bie vie-Ien, am Saume bes Walbes in ber Prairie gelegenen ganbhanfer, bie man mit einem Blide überfeben tann, einen freundlichen Unblick. Bei bet großen Fruchtbarkeit bes Bobens werben nicht nur alle in ber Rabe von St. Louis vortommenben Felbfruchte, fonbern auch verfchiebene port nicht von mit bemertte, wie g. B. ber

Wunderbaum (ricinus) im Uebersluffe geband. Schone Obstgarten, größtentheils Aepfel = und Pfirsichbaume enthaltend, geben in gesegneten Obstjahren eine so reichliche Ernte, daß die Besitzer häusig einen Theil berselben, aus Mangel au Grhülfen beim Sammeln und Arodnen des Obsstes, oder bei der Bereitung von Cider und Pficksichbranntwein, den Schweinen Preis geben, oder gar verfaulen lassen mussen.

llebrigens fann ber Aderbau, fo herrliche Frichte er in Minois bringt, fich mit ber Bietaucht in biefem Lande nicht meffen; fo wenig als irgend ein anderer Staat ber Union es ibm barin gleich thut. Babllofe Schaaren von Ruben und Pferben finden in ben ausgedehnten Prairien reichliche Beibe und bie Schweinezucht gebeibt nicht minder bei ber trefflichen Mast in Belbern voll Eichen und Mallnußbaumen. Micht felten besiden Landleute über breibundert Stud Schweine, and Rindvieh traf ich, besonders in Neu-Schweiperland, einige breifig Meilen von St. Louis, in fo großer Denge, bag f. B. ber Doctor Ropff, wie er mir fagte, ungefahr 70 Mildfühe batte. Ein anderer Schweiger. Namens Suppiger, befaß gleichfalts mehrere hundert Stud Rindvieb, beffen Bertauf sowohl, als ber von Mutter und Rafe, einen großen Bobiffant in ber Rieberlaffung verbreitet zu haben scheint; benn bas Bauswefen ber meiften Schweizer fant ich uns gleich beffer, als bas ihrer Nachbarn eingerichtet. Baft alle hatten Defen, fatt ber fonft bei amerikanischen und beutschen Landleuten üblichen Ramine, mehrere fogar Sophas und mit Tapes ten geschmudte Bobnftuben. Uebrigens bemertte ich, bag bie Schweizer fich baufig in Amerika in ben flacheften Gegenben anzusiebeln pflegen, ohne bas Beimweh zu bekommen, woraus fich ergibt, baf fie biefer Krankheit weit weniger unterwors fen find, als man gewöhnlich zu glauben scheint.

Größeres Wild, als hirfche und Truthuhner. finbet fich in Minois icon in geringer Entfers nung von St. Louis. Um gablreichsten find aber bie Baffervogel, beren es auf ben vielen Geen und Sumpfen, besonbers gur Buggeit, eine

fast unglaubliche Menge gibt.

Nachdem ich im Borbergebenben die Bortheile geschilbert habe, beren fich ber Einwanderer in Minois zu erfreuen bat, liegt es mir nun ob, bie bort zu bekampfenben Rachtheile vorzulegen. bamit er nach forgfältiger Bergleichung beiber abmagen tonne, ob eine Rieberlaffung in ben von mir besuchten Gegenden von Illinois, ober in bem von Duben und v. Martels beutschen Auswanderern angepriefenen Theile bes Miffouris Raates gludlichern Erfolg verfpricht.

Der im Bottom berricbenben Rieber habe ich fcon erwähnt. Diese find zwar allen niedrigen, und sumpfigen Gegenben Amerikas eigen und konnen in Minois wohl nirgends allgemeiner fein, als in ber im Diffouriftaate zwischen bem Miffouri und Miffifippi eingeschloffenen und an Die Bereinigung beiber Strome grenzenden Point; boch wird behauptet, tag Fieber aller Art in ben höher liegenden Gegenden von Illinois weit gewöhnlicher, als in folden Bezirken bes Miffouris staates fein follen, die eine abnliche Lage haben. 218 ben Grund biefer Erscheinung bezeichnet man die in Minois so häufigen, ber Gesundheit nachtheiligen Rebel und ben Mangel an gutem. frischen Quellmaffer, welches bas ichlechte Baffer ber bortigen Biebbrunnen nicht zu erfeten vers mag. Ungeachtet aber die Bewohner von Iliz nois im Allgemeinen mehr an Fiebern leiben, als bie des Missouristaates, mas wohl durch bas Beugnis von in beiben Staaten lebenben Meraten außer 3weifel gefett wirb, fah ich boch in Mie nois verhaltnigmäßig mehr bejahrte Leute, als in Missouri; so dag bie bort berrschenden Rieber ber Erreichung eines hoben Alters nicht hinderlich au fein icheinen.

Ein. zweiter Nachtheil vieler Gegenden in Illinois entspringt aus dem ihm eigenthumlichen Holzmangel. Daß alles angebaute Land in Ume-

Ma burch Einzannungen gegen bas Bieb gefchitt merben muß, wenn es eine Ernte bringen foll, ift in ber Dærstellung bes bei ber Landwirthfchaft in Miffouri üblichen Berfahrens aus ein: ander gefeht worben. Gine folche Befriedigung erforbert viel holz, was beim Anfaufe im Gingeinen febr boch kommt. Deswegen ift ber Solgmanael in Amerika noch weit brudenber als bei und, wo man in bolgarmen Gegenden burch Unfden und Anvflangen von Baumen mit ber Beit bas nothige Brennholz zu gewinnen beffen barf, ba hingegen in jenem Canbe an ein funfiliches Erzieben bes ungleich großeren, beim Gingaunen ber Kelber erforberlichen Golzbebarfes gar nicht zu benten ift. Allerbings find Berfuche gemacht worben, burch Balle von Erbe bas Bieb von bern angebauten Lande abzubalten : allein biefe wurden entweber burch bie Feuchtigkeit gerfiort, aber von bem Bieb, wie man mir verficherte. mit ben hornern beschäbigt und unbrauchber ecimadit.

Indianer findet man jeht in den hier beschries beiden Gegenden von Illinois nicht mehr, und nur seit einer Reihe von Jahren bort ansässige Lands Leute wußten von Gewaltthaten und Grausamkeiten jener gegen ihre Familien als Augenzeugen zu erzählen. Auf den nordwestlichen um Golena und um den Rock river gelegenen Theil det Staa-

tes dagegen machten die Indianer die zum Sahre 1832 Unsprüche, und entsagten diesen erft dann, als das unglückliche Ende des hintigen, unter Black Hawks Leitung von ihnen zwei Sahre lang zur Behauptung dieses Landstriches geführe ten Krieges sie dazu nothigte.

In ber Voraussetzung, daß bem Lefer die Ere zählung einiger merkwurdigen Borfalle aus dies fem Kriege zugleich Belehrung und Unterhaltung verschaffen wird, laffe ich sie hier folgen:

Im Jahre 1852 am 20. Mai brachen bie Indianer in die Häufer von drei Familien, Rasmens Hall, Davieß und Petinigrew, tödtetent daselbst 15 Männer, Weiber und Kinder, klalpiesten sie und verstämmelten die Leichen, worauf sie die Weiber bei den Füßen aufbingen, die Kinder in Stucken hieben, die Häufer verdrannten und das Bieh tödteten. Nur zwei im Felds arbeistende Anaben wurden zufällig, und zwei der Fasmilie Hall angehörende Jungfrauen absichtlich von den Indianern verschont. Die Schäffals der beiden letzern während ihrer Gesangenschaft mag der Leser aus der Erzählung der altesten von ihnen, Namend Silvia, kennen lernen.

"Am 20. Mai 1832 kam früh am Morgen eine Abtheilung Indianer zu meines Baters Haufe, ber sich gerade mit einem Rachbarn, Herrn Pense nigrew unterhiert. Diesen erschossen sie zuerst;

und morbeten fobann meinen Bater, meine Dutter und bie übrigen im Sause befindlichen Ditglieber ber Kamilie. Babrend bies geschab, murben wir, ich sowohl, als auch meine Schwester Rachel, jede von zwei Indianern bei ben Urmen ergriffen und fo fchnell als moglich fortgeriffen; unfere Mutter faben wir, beim Beraustreten aus ber Thur, unter ben Mordwertzeugen ber Feinde niederfinken, die uns felbft nothigten, etwa 11 Meile so schnell wir vermochten zu laufen, inbem uns ungefahr breißig von ihnen nach bem Plate, auf welchen fie ihre Pferbe zurud gelaffen batten, folgten. Dort erwarteten fie bie Unkunft ber noch mit Ermorbung ber Familie Beschäftigten, und raubten in ber 3wischenzeit mehrere meinem Bater geborige Pferbe. Sobald fic bie Buruckgebliebenen mit uns vereinigt batten, bestiegen wir sogleich bie Pferbe, und ritten in großer Gile bis ungefahr um Mitternacht, machs ten bann Salt, fliegen ab, und bie Inbianer breiteten eine Dede aus, auf ber wir nieberfigen mußten, worauf fie einen Rreis um uns bilbeten. In biefer Stelle verweilten wir ungefahr amei Stunden. bestiegen bann bie Pferbe und ritten fo fonell fie laufen konnten bis ungefahr um 10 Uhr bes Morgens, wo bann bie Indianer abermals abstiegen, ihre Bettbeden ausbreis teten, und und barauf nieberfigen ließen. Wir

waren zum Tobe ermübet und faft ohnmächtig vor Sunger, obgleich uns aber bie Indianer ges roftete Bohnen, welche fie felbft mit großen Bobls gefallen verzehrten, anboten: fo war es uns boch nicht moglich bavon zu genießen. Rach geenbigter Mahlzeit bestiegen fie bie Pferbe und nothigs ten uns ihrem Beispiele zu folgen. Da bie Gats tel gang ben gewöhnlichen indischen gleichen, melde aus einem mit rauber Wildhaut überjogenen Stude Bolg befteben, und bie Pferbe fehr bart gingen, glaubten wir, jeber Zag murbe ber lette unfers Lebens fein. Nachbem bie Reife bis ge= gen Sonnenuntergang fortgefest worben mar. machten wir wieber Salt. Die Inbianer roftes ten hier ein Stud Prairie-huhn und gaben uns bavon zu effen. Der Aufenhalt an biefem Orte bauerte, meiner Berechnung nach, 11 Stunde, worauf wir bis um 8 Uhr bes Nachts weiter ritten und uns bem Sauptheere unter bem fcmars gen Kalten (Black Hawk) anschloffen. lebten wir etwas beffer, benn bie Inbianer fchies nen fich febr über unfere Gefangennehmung ju freuen und boten uns, gum Beichen ber Freunds fcaft, von ihren besten Rahrungsmitteln an. welche aus einer Difchung von Safelnufternen und Buder bestanden, und gaben uns zugleich ets was Tabad und geroftetes Debl, inbem fie uns burch Beichen au verstehen gaben, bag wir beibes

aufammen angunden follten. Wir gehorchten fowohl biefem als jedem andern Befehle unferer Bachter, um mit ihnen in gutem Bernehmen gu Die Indianer verweilten an biefem Drte bis fpat am folgenden Morgen, und bereis teten rothe und ichwarze Farbe, mit ber fie bie eine Seite unferes Ropfes und Gefichtes roth und die andere schwarz farbten. hierauf nahmen uns einige ihrer Fuhrer bei ber Sand und gingen mehrmals um bas Lager berum. ten uns sobann in die Mitte ber gangen Krie ger-Schaar, breifeten einige Deden aus und lies gen uns barauf nieberfigen. hierauf begannen fie mit einem fo fchrecklichen Gefang und Geforei um uns herum ju tangen, baß wir glaubten sie wollten uns tobten. Nachbem die Inbianer bis zur Ermubung getanzt und fich ente fernt hatten, kamen zwei Weiber, bie uns an ber Band in eine ihrer Butten führten, mo wir fo lange ungeftort blieben, bis nach burger Beit Alle mit Packen fertig waren und aufbrachen. jogen wir insgesammt weiter und ritten bis gegen Mitternacht, wo wir halt machten; boch batte ich nicht bas Bergnügen mit meiner Schwe: fter zusammen zu schlafen, sondern mir murben wieber getrenut. Um nachsten Morgen, bem vierten unferer Gefangenschaft, reinigten bie Inbianer einen Dlas von 15 bis 20 Suß im Umfang.

und befestigten mitten barin eine Stange, wir wurden nun in bie Mitte genommen, und bie Indianer tangten unter fortmabrendem Abfingen bes Kriegsgefanges um uns herum. Sie verweilten bier ben gangen Igg, fetten aber am folgenden Morgen ihren Marich fort, und rubten nicht eber, als spat am Abende, wo sie gang auf Dieselbe Beise, wie früher, einen Dlat reinigten. auf bem fie uns niederknigen und bas Geficht zur Erbe beugen ließen, worauf fie wieder um uns herum tangten. Much bier foloffen wir aus ibren Sanblungen, bag fie bie Abficht batten, une au ermarben, fürchteten aber ben Tob nicht im geringsten, weil wir burch bie langen und anger Brengten Mariche genglich erfchapft waren. Am nachften Morgen, bem fechften unferer Gefangene schaft, bestiegen wir wieder die Pferde und ritten bis zum Nachmittage vormarts, wo wir anhiele ten und bieselben abgeschmackten und wiberlichen Gebräuche, wie an ben vorhengehenden Tagen, burchmachten. Mabrend biefes geschab, beschafe tigten fich bie Weiber und jungen Leute mit bem Auffuchen egharer Wurzeln. Als Die Indianer meine Eltern und die übrigen Samilien tobteten, nahmen fie allen in ben Saufern befindlichen Kaffee, rofteten und bereiteten ibn nach Urt ber Weiffen, und bestimmten jebesmal, wenn fie bavon tranten, einen Theil ju unferm Gebrauche.

"Um folgenden Tage hielten bie Sauptlinge mit vier im Lager angekommenen Winnebagos eine lange Berathung. hierauf nahm mich einer ber Gacs bei ber hand und führte mich nach bem Plate, an welchem die Unterhandlung fattgefunden hatte, und wo bie vier Winnebagos noch fagen. Gie fprangen bei meiner Ankunft auf, schuttelten mir bie Band, und einer von ih: nen gab mir burch Beichen zu verfteben, bag ich hierauf benach: mich zu ihm seben mochte. richtigte er mich wieder burch Beichen, daß ich, ba er mich gekauft habe, mit ihm geben muffe. Die Frage, ob meine Schwester mich begleiten follte, verstand er, und die Antwort war, Rachel murbe zurudbleiben. Die Indianer, welche mich erworben hatten, erneuerten jest ihre Unterhands lung mit ben Sacs und Ruchsen. In einer ameiten Berathung wurde von beiben Partheien mit so großer Barme gesprochen, bag ich mehr als einmal bie von mir auf biefe' Unterrebung gefette hoffnung wieder mit meiner Schwester vereinigt zu werben, aufgab. Doch nach Beendigung berselben führten bie Winnebagos Radel an ber Sand zu mir, und wiefen ihr einen Sis neben bem meinigen an. Dies geschah ungefähr eine Stunde vor Sonnenuntergang, und gleich barauf tamen eine große Menge Gac= und Sinds : Indianer ; icuttelten unfere Sande und

nahmen Abschieb. Sobald biefes geschehen mar. brachen wir auf und ritten so schnell unsere Pferbe laufen konnten, bis ungefahr eine Stunde nach Connenuntergang, wo wir bas Lager ber Frauen, in welchem wir übernachten follten, er= reichten. Um folgenben Morgen schifften bie Binnebagos in Boten ben Biscafin aufwarts und ruberten bis ungefahr eine Stunde vor Son= nenuntergang, bann machten fie Balt und blies ben die Racht hindurch, fo wie ben gangen fole genben Tag und bis gegen 10 Uhr am nächsten Morgen, an diefem Plate. hierauf brachen 24 Binnebagds mit uns nach ben Nieberlaffungen in Minois auf, benn fie hatten uns, meiner Deis nung nach, weit mit fich nach Dichigan genome men. In biefer Racht tamen wir ju einem ans bern Lager von Indianern, wo wir endlich Daberungsmittel erhielten, von benen wir, trop unferer Betrübniß, etwas genießen konnten. Diefe Indianer hatten namlich gefalzenes Schweines fleifch und Rartoffeln gufammen getocht. Um folgenben Tage reiften wir bis jum Sonnenunters gange. Deine Begleiter waren fo gludlich eit nen Birfc gu erlegen, welchen fie tochten, unb bis auf ben uns Geschwiftern überlaffenen gerins gen Untbeil, in wenigen Minuten vergehrten. In Diesem Abende gelangten wir zu ben blauen Bergen in der Minen : Gegend, wo mir eine fleine

Festung und wenige Familien antrasen. Es war ein Angen-Posten bes bewohnten Landes und im Norden der Minen-Gegend, ungefähr. 50 Meilen nordlich von der Sud-Grenze Michigans.

"Am folgenden Morgen brachen wir in Begleitung von 278 Goldaten und der nämlichen 24 Winnebagos auf, um Gratiots hain zu erzeichen. Nachdem wir fünf oder sechs Meilen vorgerückt waren, kam uns der indiquische Untershändler Heinrich Gratiot entgegen, von dem wir enfuhren, daß er und General Dodge die uns begleitenden Indianer abgeschiekt hatten, um uns zu befreien."

Dierauf fragte ich die Silvia, ob ihr die Größe ber von den Winnebagos für ihre und Rachels Befreiung gezahlten Summe bekannt sei? Sie antwortete: "Ich habe gehart, das General Dodge und herr: Gratiot den Winnehagos Sachen zum Betrage von 2000 Dollars gegeben haben, um uns von den Sacs und Zuchfen los zu kaufen, namlich außer 40 Pferden noch Wanspum-Gürtel und verschiedene andere Kleinigkeiten,

"Nebrigens scheint es, nach ben von mir einsgezogenen Rachrichten, daß die Winnebagos nur durch Orohungen, und badurch, daß sie außer ben ihnen zum Inklause ber Gefangenen bewilligten 40 Pfweden noch 10 andere versprachen, Rachels Mefreiung bewirken konnten. Ein jun-

ger Krieger, welcher sie als feine Gefangene bestrachtete, wollte anfangs durchaus nicht in ihre Auslieferung willigen, und als er endlich boch nachgab, schnitt er eine ihrer Haarlocken ab, wahrz scheinlich um sie als Andenken seiner Heldenthat auszubewahren.

"Zum Ruhme der Indianer muß ich bier noch bemerken, daß sie, nach dem bei ihnen allgemein üblichen Brauche, die weiblichen Gefangenen stets mit der größten Achtung behandelten. Denn obgleich sie gefangene Frauen gern zu heirathen psiegen, so vermeiden sie doch allen Umgang mit ihnen dis nach der Hochzeit und glauben durch ein entgegengesetztes Betragen den Jorn und die Rache des großen Geistes auf sich zu ziehen."

Von einigen andern, während des Indianer-Arieges im Jahre 1832 vorgefallenen Ereignifsen glaube ich, daß deren Erzählung, obgleich weniger belehrend, als die von der Gesangenschaft der beiden Schwestern, doch den Lesern, einige Unterhaltung gewähren durfte, und lasse sie beswegen hier folgen.

"Als ich," erzählt Wakefield, "vor einiger Beit durch die Grafschaft Kulton reifte, traf est sich, baß ich bei einem alten, freundlichen Deutsschen übernachtete, mit welchem ich unter andern auch von dem Kriege mit Black hawk sprach. Auf meine Frage, ob die Einvoohner der Nach.

barschaft, zur Zeit ber großen Bestürzung, welche burch die Rachricht von der Niederlage des Masjor Stillmann verbreitet worden sei, die Flucht ergriffen hatten, gab er zur Antwort: "Ich bin nicht gestöhen, obgleich Freunde und Nachbarn mein Zurückleiben tollkuhn nannten und mich hestig beswegen tadelten; auch war mein sester Vorsat, so lange zu bleiben, die ich einen Mann mit blutender Schuswunde, hinter dem mir uns bekannte Tone versolgender Feinde erschallten, aus mich zulausen sähe.

"Diese Bersicherung bes alten Farmers bes wirkte, daß ich dasselbe Urtheil über ihn fällte, wie die Rachbarn, die er mir folgende Berans lassung seines Widerwillens gegen jede voreitige

Blucht vor ben Feinben ergablte.

""Kurz nach Stillmanns Rieberlage stieß eine Schaat seiner Truppen aus Fulton County, auf ihrer Rudtehr nach Hause, wenige Meilen von Canton in der genannten County (Grafschaft) auf mehrere Wolfe und schoß nach ihnen, da sie jeht weit vom Kriegsschauplate entsernt zu sein glaubte, und ließ zugleich das Kriegsgeschrei erschallen, welches sie in der Nacht des 14. Mai, während des denkwurdigen Gesechtes am Sycamore creek (Maulbeerseigen Flüßchen) gelernt hatte. Das schreckliche Geschrei und Feuern zu einer Zeit, wo Gesahr befürchtet wurde, horte ein alter aus dem

fernen Offen stammender Landmann, Namens C., welcher ein wenig vom Sause entsernt war, und da er glaubte, die Indianer mordeten seine Nach-barn, zaumte er sogleich ein Pferd und sprengte auf dem blosen Ruden besselben sigend davon, indem er unaufhörlich Mord! Mord! rief.

"Als er an feiner Wohnung vorbei tam, for= derte er die Kamilie auf, so schnell als moalico zu flieben, und ba man ihn an den in der Muble arbeitenben Cobn erinnerte, ermiberte er: "Rums mert euch nicht um ihn, benn er ift labm, und die Indianer werden ihn gewiß tobten," und trieb bann, mabrend er ben Ruf Mord! Mord! immerfort wiederholte, fein Pferd mit aller Rraft pormarts. Auf diese Weise hatte er schon eine ansehnliche Strede gurud gelegt, ebe er mertte, baß bei bem tollen Ritte sein schwerer Korper To heftig auf bem icharfen Ruden bes Pferbes herum gestoßen worben war, bag Blut an feis nen Beinen berabfloß. Obgleich ein feiner, erft vor wenigen Tagen gekaufter hut bes armen - Farmers größter Staat war, fo bebachte er fich boch feinen Augenblid, benfelben als Sattel gu brauchen, sonbern ritt barauf, bis er an bie Rabre über ben Illinois Fluß gelangte, wo et von ben Bewohnern ber Umgegend angehalten wurde, Dieser Ort war ungefahr 26 Meilen von ber heimath bes Flüchtlings entfernt, und er blieb ziemlich lange baselbst in einem an Bahntinn grenzenden Zustande, unaushörlich auf eine neue Ersindung sinnend, vermittelstwelcher er Steigsbügel an seinen hut befestigen könnte. Ja man hörte ihn oft versichern, daß er, wenn ihm dieses gelänge, nie wieder besorgen wurde von den Indianem eingeholt zu werden. Auch jest rief er noch häusig im Schlase Mord! und bedauerte den Tod des unglücklichen Mühlburschen. Diesser war inzwischen zu Hause geblieben, und hatte seines Baters ansehnlichen Vorrath von Pulvet und Blei an die zur Vertheibigung der heimath entschlössenen Männer vertheilt.

in Mefturzung sehte, siohen viele seiner Nachbarn, und unter biesen auch drei Frauen mit ihren Kinsbern auf den Armen. Da sie sich von Indianen verfolgt glaubten, rannten sie sechs Meilen weit, ohne anzuhalten, und konnten nur durch gänzliche Erschöpfung zum Stillestehen genötdigt werden. Diese gewaltige Anstrengung wirkte, in Berbindung mit dem hestigen Schrecken, so nachtheilig auf die Gesundheit der Frauen, daß alle drei Innerhalb weniger Tage durch die Folgen des blinden Larms ins Grab gestürzt wurden."

Die fleine Gufanne.

Als burch bie Ermorbung mehrerer Familien am Indian creet die Beforgnif bor ben Indianern

im gangen nordlichen Illinois aufs bochfte gefliegen war, schickten bie Bewohner eines im Rord-Often biefes Staates gelegenen Lanbftriches Runbichafter aus, um ju untersuchen, ob fich vielleicht Indianer in feinblicher Absicht ben Bobnungen naberten. Um Nachmittage febren bie Kundschafter zurud, glauben Spuren von Inbianern mabraunehmen und beschließen biese Ent= bedung unverzüglich bekannt zu machen. Gleich barauf boren fie binter fich mehrere schnell bin= ter einander abgefeuerte Flintenschusse, vielstimmiges Gefchrei und Bellen von hunden. Bierburch wird ihre Beforgniß gur Gewigheit; fie Epornen ibre Pferbe, und jeber eilt gu feiner Familie, indem er unterwegs allen Nachbarn zu= ruft, augenblicklich zu flieben, benn bie Indianer wähn schon in ber Nahe und morbeten alle Beis Ben. 3a, bie Runbschafter verficherten einstimmig, auf bem Rudwege bas Ungstgeschrei bet Bermunbeten und Sterbenben einer von ben Keinben überfallenen Familie gebort gu haben.

Durch diese Rachricht wurden alle Bewohner ber Gegend so in Furcht gesetht, daß sie glaubten, nur durch die schleunigste Flucht den Indianern entgehen zu können. Diese war aber für eine 13 Mitglieder und barunter mehrere noch ganz kleine Kinder zählende Familie besonders beswegen mit großen Schwierigkeiten verknüpft,

weil sie aus Mangel an Pferben, während bie 'übrigen Flüchtlinge ritten, ju Fuße geben mußte. In biefer Noth trugen beibe Eltern und eine etwachsene Tochter bie brei kleinsten Kinder, die übrigen folgten. Go gelangte bie Familie an ein Klugchen, über welches ber Bater alle fleineren Rinder tragen mußte, weil ber Strom fo ftart war, bag es von Seiten ber Mutter und alteften Tochter großer Unftrengung bedurfte um altein binüber zu kommen. Sobald ber Bater glaubte die gange Familie gludlich über ben Fluß gebracht zu haben, wollte er vorwarts eilen; wurde aber burch ben Sulferuf ber fleinen, vierjabrigen Sufanne, welche am jenfeitigen Ufer gurudgelaffen worden war und fragte, ob man fie nicht mitnehmen wolle? aufgehalten. Als er fich eben, um fie auch noch heruber zu holen, in ben Blug flurgen will, ruft ihm feine Frau zu: "Bemube bich nur nicht um bie Sufanna, wir find fo gludlich gewesen, gebn Rinder zu retten und tons nen die Susanna weit eber entbehren, als bich." So wurde benn bas arme kleine Dabden graufamer Beise als Beute ber Indianer ober milben Thiere von ben Eltern gurud gelaffen. Doch bas Schidfal mar mitleidiger gegen fie, biefe, benn ein von ber Jagd gurudkehrender Nachbar, welcher ohne Runde von ben in feiner Abmesenheit verbreiteten Mordgeruchten geblieben

war, berte bas Sulfsgeschrei bes verlaffenen Rins bes und nahm es mit sich nach Sause.

Uebrigens hatten keine Indianer, sondern eine Schaar auf der Eichhorns-Jagd befindlicher Anaben, welche ein angeschoffenes Cichhorn verfolgsten, durch ihr Schießen und Schreien die ganze Rachbarschaft in Schreden geseht. ——

In jedem Staate ber Union finden fich gablreiche Religionssecten, weil bafelbst ganz unbefchrantte Glaubensfreiheit herricht. Reine von biefen gahlt aber wohl in bem von mir befuchs ten Theile von Illinois mehr Anhanger, als bie Secte ber Methobisten. Die Mitglieder biefer Gemeine mogen allerdings ihre Religiofitat etwas zu febr zur Schau tragen und manche fon= berbare Gebrauche haben, unter welche ich &. 23. bas herumwalzen auf bem Fugboden bes mit ber Schwester von 3.'s Frau verheiratheten und bie Ruche in beffen Saufe bewohnenben Offel mabrent feiner religiofen Bergudungen rechne. mas feine an ber Thur laufchenben Bermanbten bochlich beluftigte. Doch find fie im Allgemeis nen febr friedfertig, gefällig und gaftfrei, wie ich aus eigner Erfahrung bezeugem fann. fehlte ich einst im Winter zur Nachtzeit ben rich: tigen Weg, mußte mit großer Gefahr über bas Gis eines ichwach gefrornen Aluffes feten, und gelangte endlich, nachbem ich einige Stunden in

ber Nacht umber geirrt war, an bas haus eines Methobisten. Salb erstarrt vor Kalte trat ich ein, wurde auf bas berglichfte bewillfommnet, und feste mich zu ber zahlreichen Kamilie an ben Ramin, in welchem ein tuchtiges Feuer emporloberte. Der Dann, ein ruftiger Farmer in ben beften Jahren, bankte nun Gott fur bie mir baburch erwiesene Bohlthat, bag er mich auf meinem gefährlichen Wege geleitet und in bie Wohnung theilnehmender Menschen geführt babe, in fo einfachen und fraftigen Musbruden, baß nur ein robes Gemuth bavon ungerührt bleiben - konnte. Obgleich die Familie ihre Abendmahl= zeit verzehrt hatte, und bei meinem Gintritte im Begriffe fein mochte fich gur Rube zu begeben, ba ber Bater eben mit lauter Stimme ein Gebet berfagte: brauchte ich boch nicht um Speise gu bitten, fonbern mit geschäftiger Gile bereitete mir bie freundliche Hausfrau aus eigenem Untriebe ein gutes Nachtessen, und am folgenden Morgen mußte ich, burch gefunden Schlaf in eis nem reinlichen Bette erquickt, auch noch an bem reichlichen Frubstude ber Familie Untheil nebmen. Dag aber nicht Eigennut, fonbern wahrhaft driftliche Menschenliebe und Wohlthatigkeit mir eine fo gunftige Aufnahme verschafft batten. erkannte ich beim Abschiebe, ba ber Birth, auf mein Befragen was ich schulbig sei, 1 Dollar,

also weniger, als er zu fordern berechtigt war, verlangte, und ben ihm gebotenen halben Dollat burchans ablehnte.

In ber Boraussetzung, baß es bem Lefer ans genehm sein wird, die Bekanntschaft von zwei ber ausgezeichnetsten seiner in Illingis lebenben Landsleute zu machen, ebe er diesen Staat versläft, verweile ich noch eine kurze Zeit baselbst, um ihm babei behülflich zu fein.

Den burch seine Schriften über Minois befannten Dr. Berte lernte ich querft bei feinem Sohne kennen, ber bereits feit 6 Jahren in Illib nois, wo er mit einer Umerkanerin verheirathet war, Landmirthschaft twieb. Doch verkaufte en wahrend meines Aufenthaltes in Minois, nad bem schniell hinter einander erfolgten Tobe feinet Frau und eines Kindes, feine Farm für 2000 Dollars und lebt jest wahrscheinlich bei feinem Bater. Much biefer hatte fich fruber, wie ben Lefern feines Werkes bekannt fein wird, einige Jahre mit ber gandwirthschaft in Illinois bes schäftigt, war aber bann nach Deutschland que rudgefehrt, von wo aus er, in Gefellschaft feinet Schwester, im Frublinge bes Jahres 1836 noch mals bie Reise nach Illinois antrat. Sest scheint er fich fur immer bort angesiebelt zu baben; bennt er kaufte nicht lange nach feiner Ankunft brei an einander grenzende Karmen, zusammen für

5000 Doll., und über tausend Acker Congressand. Er ist ein zwar bejahrter, aber wie schon auß seinen Unternehmungen erhellt, noch rüstiger und thätiger Greis, der für die Landwitthschaft, über welche er schon in Deutschland ein vorzügliches Buch geschrieben hat, wahrhaft begeistert ist. Mit mir sprach er am liebsten von Berbesserung ber Obstcultur in der Nähe seines jetigen Wohnsortes und versicherte, für diesen Zweck aus Deutschland so viele Obstdummen mitgebracht zu haben, daß ihm der Transport derselben allein auf 80 Dollars zu stehen käme.

Der zweite ist ber gewesene preußische Regierungsfecretar Overstolz aus Münster, welchen ich dier in Gesellschaft seiner liebenswürdigen Famitie beswegen ansühre, weil ihr Beispiel zeigt, daß kluge, redliche und arbeitsame Menschen sich in jeder Lage des Lebens zu helsen und sich dieselbe recht zu machen wissen.

Der Regierungssecretar kam im Frühlinge bes Jahres 1836 mit seinen brei altesten Sohnen und ber jungeren Tochter in St. Louis an. Mit dem jungsten Sohne und der alteren Tochter war seine Frau in Philadelphia geblieben, weil diese Tochter, durch in Privatzirkeln gegebene Proben ihrer großen musikalischen Talente übershaupt und besonders einer seltenen Meisterschaft im Rlavierspielen, die Einwohner der genannten

Stadt so dezeistert hatte, daß sie keine Bemüstungen sparten, um Mutter und Tochter bei sich zu behalten und ihnen den Ausenthalt in ihrer Stadt so angenehm als möglich zu machen. Nachdem der Regierungssecretar einige Wochen in St. Louis verweilt hatte, um die in der Nähe dieser Stadt zum Verkauf ausgebotenen Güter kennen zu lernen, ließ er sich auf einem der schonsten in Jacksonville, 7 Meilen von St. Louis, mit den vier Kindern, welche ihn gefolgt waren, nieder.

Dan bente fich nun biefe boch gebilbete, in Deutschland mit ber feinften Gesellschaft umgugeben und fich geiftig zu beschäftigen gewöhnte Kamilie ploplich auf bas Land unter ungebilbete Karmer verfett, mit benen fie fich anfangs aus Diangel an Sprachkenntniß nicht einmal unterhalten konnte; benn obgleich neben ben Ameri= kanern auch verschiedene Deutsche in bem etma 12 Baufer gablenben Stabtchen lebten: fo mat boch beren Umgang teineswegs munichenswerth. und man wird gestehen muffen, daß fie fich unmoglich in ihrer Lage behaglich fühlen konnte. Sludlicherweise aber hatte niemand Beit über Diefe viel nachzubenten, benn zu bem Gute geborten 40 Ader urbar gemachtes Land, welche bearbeitet werben mußten, und im Saufe waren viele Geschäfte zu verrichten, weil außer ber unge-

ffen ungefahr 12juhuigen Tochter anfangs tein weibliches Wefen mitgekommen war, um bem Saushalte vorzufteben. Dennoch faumte man nicht, bas Werk zu beginnen und unterftutte fich babei gegenseitig fo kraftig, bag bie im Berbfte bes Sahres 1886 bezogene Farm, als ich furz por meiner Abreise babin tam, einen bochft erfreulichen Unblick barbot. Nicht nur hatte ber altefte, 18jabrige, geiftig und forperlich febr mobis gebilbete Gobn, bem man aber feines feinen Gefichtes und zierlichen Korperbaues wegen nicht bie ju fo ichmeren Arbeiten erforderliche Rorperfraft zugetraut haben wurde, alle grobe Feldarbeit ohne die geringste fremde Hilfe verrichtet; sonbern fogar noch von einer Nachbarin 20 Acer Land gemiethet und beftellt. Dem Bater, einem tuchtigen Gartner, mar es blos mit Gulfe ber beiben jungeren Knaben von 14 und 15 Jahren gelungen, ben fehr anfehnlichen Gemufegarten fo gut in Stand ju fegen, bag er in biefer Gegend von Amerika, wo der Gartenhau gewöhnlich febr nachläffig betrieben wird, fur ein Bunber gelten konnte. Bon ben beiden jungeren Sobnen machte ber eine in muffigen Stunden Rorbe, ber andere Holzschuhe. Bei meinem letten Besuche in dieser wurdigen Familie war auch die Mutter mit ber alteren Tochter und bem jungken Gobne angefommen, Die mag fich die treffliche Sausfrau über die außerordentlichen, gewiß ihre Erwartungen weit übertreffenden Leistungen den Ihrigen gefreut haben! Aber muß nicht auch bei jedem Andern der Andlick einer gebildeten, an mannigsache geistige und körperliche Genüsse gewöhnten Familie, die auf diese nicht nur ganzlich Berzicht leistet, sondern sich auch den größten Entbehrungen unterwirft und die beschwerlichsten Arbeiten verrichtet, aber dennoch, durch wechselsseitige Zuneigung und Dienstwilligkeit der sammtlichen Mitglieder gegen einander sich das Leben versüßt, angenehme Gefühle erwecker?

## Abschnitt VI.

Müdreise von St. Louis nach Notterdam. Anetdote von dem Inden Leo Wolff. Geberdenspiel der Amerikaner. Bemerkungen über die Post und über die Franen Pennstlvaniens. Buspredigt, Seereise. Eigenheiten des Caspitäns. Kischfang.

Die Ruckreise, welche ich am 20sten Juni 1887 antrat, machte ich größtentheils, namlich bis Wheeling, ganz auf diesethe Weise und auf demselben Wege wie die hinreise. Von Wheeling aus wendete ich mich aber diesmal nicht:

unmittelbar nach Baltimore, wo ich mich einzuschiffen gebachte, fondern zuerft nach Philadelphia. um biefe Stadt, welche fur bie iconfte in ben vereinigten Staaten gilt, zu besuchen. Da bie Art und Weife, wie Fugreifen in Amerita ges macht zu werben pflegen, beschrieben und von dem Baue der Dampfoote und den Ufern bes Diffisippi und Dhio bereits im 2ten Abschnitte bieses Buches gehandelt worben ift, verweise ich ben über biefe Gegenftande Mustunft fuchenben Lefer borthin und mache ibn bier nur mit bem Juben Leo Bolff aus New Bork und beffen Belbenthaten auf unserm Dampfboote in ber Hoffnung bekannt, bag, wenn auch beibe ibn nicht so wirksam belustigen, wie mich wahrend ber Reise, fie boch bielleicht etwas zu seiner Unterhaltung beitragen mochten.

Der genannte Jude gab fich für einen Bilberhandler aus und gehorte zu einer auf bem
Dampfboote Binchefter, mit bem ich biesmal bie Fahrt machte, befindlichen Gesellschaft von Spieslern. Eines Morgens vernahmen wir von bem
vor ber Kajute befindlichen Plate her erschallenbe Schmahreben und darauf ein Getose wie von Fausischlägen. Als wir hinaus eiten, sahen wir den jammerlich im Gesicht zerschlagenen und fast geblendeten Juden seinen Koffer offinen, einen Dolch von ungewöhnlicher Länge herausnehmen

...

und indem er ihn triumphirend schwang auf ben Steward bes Schiffes, welcher ihn fo übel zur gerichtet: hatte, losfturgen. Daß ein Inde folde Rubnheit zeigte, war ein zu unerwarteter Anblick, als daß nicht jeber mit fdmeigenbem Staunen ben Ausgang bes Streites batte erwarten follen. Studlicher Beise fur ben Steward jedoch mar ber Muth bes Juden blos scheinbar, benn nache bem er in ziemlicher Entfemung von jenem Salt gemacht hatte, forberte er ihn mit brobend gefcwungenem Dolche zum Kampfe herand. Das ber unbewaffnete Steward nicht geneigt fein konnte, eine folche Ausforderung anzunehmen, war wohl naturlich, und so kehrte ber Jude triums phirend in die Cajute jurud, wo er eine Bittfrift an ben Cavitan um Entfernung bes Ste ward von bem Dampfhoote aufsette, welche er nachber verfchiedenen Paffagieren mit bem Ersuchen, fie ju unterzeichnen, überreichte. Die uns gewohnliche Rubnheit bes Suben hatte mich fo bekustigt. baß ich meine Unterschrift unmöglich verweigern konnte, und nachdem bie Schrift noch von vier Andern unterzeichnet worden war, wurde fie vor ber Cajute, wo fie jedem in die Augen fiel, angeschlagen. Der Jube fuchte nun bie Umerifaner baburch für fich ju gewinnen, baß er bie Deutschen verspottete, wodurch er jeboch gerabe bas Gegentheil von bem bewirkte, was er beabsichtigte; benn in den Mienen und Sesberden der ihn umgebenden Amerikaner war die Berachtung, mit der sie ein solcher Berrath an den eigenen Landsleuten ersällte, deutlich genug zu erkennen. Sede Zungenspie bewegte sich hohmisch in der, wie bei dem Hamster, in eine gerämnige Tasche ausgedehnten rechten Backe, und durch verstohlene Blicke theisten sie sich ihre Empfindungen nat. Auch wurde die Bittschrift serner won keinem Amerikaner unterschrieben, und das die beiden Deutschen, welche ihren Rumen unterzeichnet hatten, namlich Herr Schneider und ich, vieselben wieder ausstrichen, brauche ich wehl nicht zu bemerken.

Bet solchen Borfallen, wie der eben erzählte, ist es höchst interessant, das Geberdenspiel der Amerikaner zu bevbachten, welches um so ledhaster ist, je weniger sie ihre Empsindungen durch Worte auszudrücken pstegen. Nicht leicht werd es aber einen häslichern Andlick geben, als der ist, welchen die Gesichter von zwei mit einander klatschenden amerikanischen Frauen darbieten. Leidder im während meines Ausenthalts in Vilnois in dem Hause eines gewissen I. häusig ein solches Schauspiel von dessen frau und derren Schwester, die sich noch dazu unter die Sezbildeten rechneten, ausgeführt sehen. Besonders widrig war es mir dann, wenn beibe, statt wie

deutsche Frauen in gwar lebhaftem, aber babei comuthigem und feinem Wienenspiele ju metteis fern, einander burch größere Fertigfeit im Bere porfireden ber Bunge zu übertreffen suchten. 311 Bhreling ließ ich mich auf ber Eilpost nach Philadelphia einschreiben. Dabei murbe mit foroahl, als allen anbern Mitreifenben, von bin Polibeamten bas Werfprechen gegeben, es follten nicht mehr als feche Perfonen in einem Bagen zu fiben kommen. Doch murbe biefes forminig gehalten, bag neun Paffagiere in eine Ruffihe zusammengeprest wurden, mahrend ber nehmee seinen Sit außerhalb neben bem Posillion Da nun bie meiften Paffagiere viel Groad bei fich batten ibas meinige wog allein über 200 Pfund, ohne daß ich dafür Ueberfracht zu zahlen brauchte), konnte bie Fahrt, zumat itbei das Albeghann-Gebirge, wo wir haufig aussteigen mußten, eben nicht schnell geben, und so gelangten wir am buitten Tage nach ber Abreife von' Wheeling, nicht nach Philabelphia, wie man uns versprochen hatte, sondern nur bis harrieburg, wo wir, weil ber Dampfmagen nach jener Stabt bereits abgegangen mar, einen Tag liegen bleiben mußten.

Da man auf einer bloßen Reise im Eilwas gen von einem Lande nur wenig kennen lernenkann: so muß ich mich hier auf die Bemerkung-16 \* beidranten, bag Dennfplvanien von allen Staas ten Amerikas, die mir zu feben vergonnt waren; bei weiten am besten angebaut ift. 3war Dorfer wie in Deutschland gibt es auch hier nicht; bafur liegen aber bie fconen fteinernen Bobns gebande ber Karmer, von Stallen und großen Scheuern umgeben, mitten in berrlichen Beis zen : und Maisfelbern, welche wie in Deutschland, nur zuweilen von Walbung unterbrochen, ausgebehnte Lanbftriche bebeden. 3a. bis faft min Gipfel bes Allegbann-Gebirges maren in ber Rabe ber Lanbstrafe noch einzelne Stellen urbar gemacht, und zeigten eine Begetation, wie fie taum in folder Sobe erwortet werben tomte. Als wir eine steile Anhobe emporstiegen, während ber Postwagen langfam folgte, tam uns ein Madden entgegen, mit ber meine Reisegefahrten ein Befprach anknupften, welches fich bamit enbigte, bas fie von ihm tuchtig gescholten wurden. Boll Unwillen barüber behaupteten fie, bas Dabchen fei eine Deutsche, beren es bekanntlich in Denns fplvanien viele gibt, und ba ich es lengnete, such= ten fie ihre Bebauptung burch bie in ben feuchten Boden eingebruckten Suftapfen ber Dirne zu erweisen, welche, wegen ihrer Große, unmoglich von einer Amerikanerin berrubren konnten. Diesen Borfall habe ich beswegen erwähnt, weil man baraus fieht, welchen Werth bie Eingebores nen von englischer Abkunft auf zierliche Rußchen

setzen, so wie sie auch auf kleine und niedliche Sante viel halten. Doch muß wohl dieser Vorzug für den geringsten an den Frauen Pennsplsvaniens gelken, welche die Natur mit allen weibslichen Reizen var den Bewohnerinnen Amerikas und denem der meisten mir bekannten Lander unseres Welttheiles verschwenderisch ausgestattet hat. Auch sollen sie sich als Gattinnen und Mütter im Allgemeinen eben so sehr durch ehesliche Treue und Liebe zu ihren Kindern, als in der Jugend durch Schönheit und Liebenswürdigskeit auszeichnen.

Muf; biefer Reise burch Pennsylvanien batte ich auch Gelegenheit eine große Berschiebenheit in der Denkart ber Bewohner ber öftlichen und meftlichen Staaten zu bemerken. Bon St. Louis aus war ein Vennsplvanier hollandischer Abkunft, Ramens van Dyte, mit mir gereift, welcher auf ben in ber Nabe biefer Stadt gehaltenen Pferberennen burch feine herrlichen Pferbe englischer Race, die, fo oft ich bem Rennen gufah, ben Sieg errangen, bas größte Auffeben erregte. Theils burch ben Bertauf biefer Roffe, theils burch bas Gewinnen ansehnlicher Wetten bereis dert, kehrte er jest nach Sause gurud. .. Der Mann hatte fich unterwegs von allen Reisege= fahrten am meisten an mich angeschlossen; mir manchen guter Rath ertheilt und viele Beime Gen fälligkeiten erwicken, fo bag ich ihm sehr verpflich:

tet war, und nichts mehr wunfcte, ale eine Gelegenheit, meine Dankbarkeit durch die That zu Statt biefen Bunfch erfult zu feben, mußte ich leiber, burch meine Unfunde bes Chasakters ber Amerikaner in Often, bem guten van Dote nicht geringen Berbruß verursachen. Da ich namlich in Miffouri nie gehort hatte, baß Pferberennen von einem Theile ber Bewohner Amerikas als. unerlaubt verworfen wurden : wrach ich gang offen mit meinem Rreunde von bem Pferberennen bei Daine und ben Rolle, welche et bort gespielt hatte. Die Folge bavon war, bas ein alter, mit uns im Wagen figenber, pennipls panischer Karmer ben armen van Dufte, als eis nen Beforberer weltlicher und gottlofer Beluftis gungen, tuchtig ansichalt. Nebenbei that er in feiner Bufpredigt manchen Ausfall auf mich, bes ja felbst eingestanden habe, mit bei bem fundhaften Schauspiele gewesen zu fein.

Nachdem ich in Baltimore wenige Tage verweilt hatte, um die Abfahrt eines Schiffes zu erwarten, segelte ich von da auf einer prensischen Brigg, der K. von Sch., Capitan G. nach Rotterdam ab. Der Capitan dieses Schiffes war ein alter rechtlicher Mann, der seine Forderung hinsichtlich des für die Uedersahrt zu zahlenden Preises außerst billig siellte. Er verlangte namlich sür einen Platz in der Capite nicht mehr, als 25 Pollars, da mit doch ein Bremer Schiffscapis

tan für einen solchen nicht weniger als 75 Dob lars abgeforbert hatte. Dbgleich alle übrigen Les bensmittel awar einfach, aber fraftig und von gus ter Beschaffenheit maren: so gehörte boch ein gefunder Appetit und gute Bahne bagu, ben burch zwei Reisen nach Amerika verharteten und mit Maben gespickten Schiffszwieback geniegbar zu finben. Der Capitain felbst schien biefer Meinung gu fein und hutete fich fo forgfältig, die in bem 3wiebade hausenden Thierchen zu verlegen, daß ein Binbu ihn mahricheinlich als einen Unbanger feis nes Glaubens und einen eifrigen Berehrer Bra= mas begruft haben murbe. Für biefe augenblic-- liche Entbehrung pflegte ber Enthaltsame fich eis nige Beit nach ber Mabigeit burch einen frifchen Zwieback von feinem Weizenmehl und einen tuchtigen Schlud Branntwein zu entschäbigen. Bu . feinem und meinem Unglude biente mir ein burd zwei große, nur burch einen schmalen 3mischenraum getrennte Saffer voll Taback faft gang ver= borgenes Sopha jur gewöhnlichen Rubestätte, von welcher ich, felbst unbemerkt, alles was in ber Cajute vorging, beobachten konnte; ein Genug, welcher viel bagu beitrug, mir bie biesmal fehr langweilige Geereise zu verfurzen. Da ich aber einft, als ber Capitan feine Nachmablzeit hielt, und babei wie gewöhnlich ber Branntweinsflafche aufprach, eine Bewegung machte, um bas interef= fante Schaufbiel beffer betrachten zu tonnen, murbe

er aufmerksam und murmelte: "Da liegt er schon wieder auf der Lauer." Seit dieser Zeit beargmobhnte mich der Capitan als Rundschafter und entzog mir sein Bertrauen. Da ich aber gar die Rühnheit hatte, ein gewiß nach seiner Meinung mit verschiedenen hinter den Fassern gemachten Beobachtungen bereichertes Reisejournal aufzussehen, gerieth er in großen Zorn, verdammte alle Reisebeschreibungen und versicherte, ein Reisender könne nichts Klügeres thun, als das Erlebte und Geschehene vergessen. Wie unglücklich ware ich sonach gewesen, wenn einem solchen Manne die Censur dieses Büchleins obgelegen hatte! Würde es nicht vom Ansang die zum Ende gestrichen worden sein?

In besserm Vernehmen, als mit dem Capistan, den ich ungeachtet seiner Sigenheiten sehr hoch schäße, stand ich mit dem gesälligen Steuersmanne und den Matrosen, lauter jungen, wohls gezogenen und nach Besörderung im Seedienste strebenden Leuten, in deren Gesellschaft man sich recht angenehm unterhalten konnte. Eben so anständig als ihr Benehmen sand ich auf der Hinreise auch das der Mannschaft der Clementine und überzeugte mich dadurch, daß die von Bieslen über die Rohheit der Seeleute gehegten Borsstellungen gewiß sehr übertrieben sind. Wie könnte es auch anders sein, da die Regierungen, und namentlich die preußsse, welche zwei Prüs

fungen, eine für angehende Steuerleute, und eine andere für angehende Capitane verordnet hat, sich möglichst bestreben, unter diesem Stande eine augemeine Bilbung zu verbreiten.

Unfere Seefahrt war febr langweilig, balb wurden wir burch wibrige Winde, bald burch Windstille aufgehalten. Um Morgen bes 19. Juli fcaute ich, migmuthig über bas langfame Borruden bes Schiffes, von bem Berbede in bie See. Der himmel war heiter, Die Sonne noch tief, und im Meere gogen große Schagren grun und blau ichimmernber Fische vorüber. Sogleich eilte ich ju bem Steuermanne, welcher bie Ungeln in Berwahrung hatte, und bat ihn barum. Anfangs fclug er meine Bitte unter bem Borwande ab, daß diese Art Fische nicht anzubeißen pflege und überdies ungeniegbar fei, gab aber boch zulett die kleinen, jum Fange ber Matre Ien bestimmten Angeln beraus. Als Köber brauchten wir zuerft Studen gett. Rach biefen fonappten awar bie Tifche begierig, boch fingen wir nur wenige, weil fie entweber bie Angeln gerbiffen, ober bie Gefangenen fich boch noch mabe rend bes Beraufziehens befreiten. Run wurden aber bie großen Kabeljau = Angeln gebracht und eine Menge von biefen jugleich mit Studen Bleifc von ben frifch gefangenen Fifchen getobert ausgeworfen. Bett gewährte ber Fischfang viel Wergnügen, ba er so gludlich ausstel, daß bie

wenigen Zuschauer Dube hatten, die herauf gezogenen Fische zu tödten, deren in kurzer Zeit 44 gefangen wurden. Unerwartet sehnell machte aber die heraussteigende Sonne dem Zubel ein Ende, denn sodald ihre Strahlen das Meer dezleuchteten, ließ sich von den zahllosen noch lange Zeit vorüber schwimmenden Fischen auch nicht ein einziger mehr fangen. Die Delphine (so wurden die ungefähr 4 Pfund wiegenden Fische von den Seeleuten genannt) hatten zartes, an Seschmacke dem des hechtes nicht unähnliches Fleisch.

Nach einer 40tägigen, ungeachtet aller Prophezeiungen bes Capitans von bevorstehenben Sturmen und widrigen Winden, gludlich vollbrachten Seereise, langten wir, ohne daß sich irgend etwas Merkwürdiges während der Fahrt ereignet hatte, an der hollandischen Kuste an. Jestoch konnten wir das nur 6 Meilen entsernte Roteterdam erst nach anderthalb Tagen erreichen, weil das Durchschiffen der in dem nach dieser Stadt leitenden Kanale besindlichen Schleusen vielen Ausenthalt verursachte.

In Notterdam wurde bei unserer Ankunft gerade die Kirchmesse geseiert, so daß es an Unterhaltung nicht fehlen konnte. Durch das Gedringe bei den Buden, in welchen verschiedene Merkwurdigkeiten, unter andern Nartins berühmte Menagerie, zu sehen waren, vermochte man kaum

fich einen Weg zu bahnen, ba nicht nur Schaaren von Stadtbewohnern, fonbern auch von festlich gefdmudten Lanbleuten ben Bugang versperrten. Roch größer, verficherte man, murbe ber Jubel am folgenden Zage, dem Geburtstage bes geliebten Sonige, fein. Doch konnte mich weber bie Ausficht. biefen mit ju feiern, noch bie bringenben Bitten bes freundlichen Wirthes, in beffen Saufe ich es fo gut, billig und reinlich, als felten in einem ameritanischen Sotel fant, bewegen, meinen Aufenthalt in Rotterbam zu verlängern, ba ich bie Ruckkehr nach Sause zu beschleunigen munschte. begab mich beswegen am 24. August in bie zweite Sajute bes an biefem Lage nach Roln abfahrenben Dampfbootes, in welcher ber Plat bis nach ber genannten Stadt 14 gl. 25 Cents fostete, mab. rend für einen Plat in ber britten, auch recht anstandigen Cajute nicht mehr als 9 Kl. bezahlt werben. 3mar mar bie Aufwartung und Bewirs thung in ber zweiten, außer mir nur noch von amei Englandern bewohnten Cajute febr gut, ja bie lettere fast uppig zu nennen; boch versicherten mir verschiedene in ber britten Cajute reisenbe Paffagiere, baß auch fie Urfache hatten, mit ben für ihre Bequemlichkeit getroffenen Unftalten vollkommen zufrieden zu fein, und zwar um fo mehr, ba fie außer bem Bortheile, ben ihnen ber geringere Betrag bes Paffagegelbes gewährte, alle Beburfniffe ungefahr fibr bie Salfte ber Summe befriebi-